# General Ludendorff

# Mein militärischer Werdegang

Blätter der Erinnerung an unser stolzes Heer







Radierung von Erich Heermann aus dem Jahre 1922.

# Mein militärischer Werdegang

Blåtter der Erinnerung an unser stolzes Heer

Von

General Erich Ludendorff

Mit 5, zum Teil doppelseitig bedrudten Tafeln

11.—15. Tausend

Alle Rechte, vornehmlich das der Übersetzung, vorbehalten

1933

Ludendorffs Verlag, G. m. b. S. Munchen

In "Meine Kriegserinnerungen" gab ich meine Erlebnisse und mein Handeln während des Weltkrieges und setzte damit dem alten Heere und dem gesamten Deutschen Bolke ein Denkmal auf die Jahrhunderte hinaus.

In dem nachstehenden Werk will ich in Verbindung mit meinem militärischen Werdegang das zeigen, was das alte Heer dem Volke als Volkssichule war, und wie das Heer sich für die ernste Aufgabe, das Vaterland im Kriege zu verteidigen, vorbereitete, wie in ihm im einzelnen Soldat, Führer und Truppe ausgebildet wurden, welche Aufgaben noch im besonderen dem Generalstabe in der Truppe wie in Verlin zusielen. Ich werde aber auch zeigen, was unterlassen wurde. Wohl kaum ein Offizier ist durch seine Friesbensstellung in der Lage, so eingehend darüber zu schreiben, als ich es tun konnte.

Es ist mein tiefer Wunsch, die Herzen der Leser mit Dankbarkeit gegen dieses alte Heer zu erfüllen und die Sehnsucht nach einer neuen Wehrmacht zu wecken und zu stärken, die sich in den Dienst unseres völkischen Selbsterhaltung= und Freiheitwillens stellt, ohne dadurch andere Völker zu bedrängen.

Ich habe die Absicht, noch einen dritten Band über mein Leben zu schreiben. Er soll die Zeit nach dem Weltkriege behandeln, in der ich für die Volksschöpfung des Deutschen Volkes eingetreten din, wie ich vor dem Weltkriege für Wehrhaftmachung und während desselben für seine Lebensserhaltung eintrat. Meine Erkenntnisse haben sich seit jenen zurückliegenden Tagen der Vorkriegszeit und des Weltkrieges vertieft. Heute weiß ich, daß die Erhaltung des Deutschen Volkes nicht mehr von der Lösung von Einzelsfragen, nicht mehr allein von der Einführung der Wehrpflicht abhängt, sondern von der Gewinnung Deutscher Weltanschauung, aus der sich die Lösung aller Teilfragen von selbst ergibt, die für die Volksschöpfung und Volkserhaltung von grundlegender Bedeutung sind.

ludemborff.

## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                  | CCITC  |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Borwort                                                          | 2      |
| Bon der Geburt bis zum Leutnant 1882                             | 4      |
| Bom Leutnant bis zum Hauptmann im Generalstabe 1895              | 9      |
| Leutnant in Wesel                                                | 9      |
| Leutnant in Wilhelmshaven und Kiel und Bordkommandos             | 20     |
| Auf Kriegsakademie in Berlin und Urlaub nach Rußland             | 27     |
| Kommando zum Großen Generalstabe und Versetzung in ihn           | 32     |
| Bis zur Versetung in die Aufmarsch. — 2. Deutsche — Ab-          |        |
| teilung bes Großen Generalstabes 1904                            | 38     |
| Ib des Generalkommandos IV. Armeekorps in Magdeburg              | 38     |
| Kompaniechef in Thorn                                            | 45     |
| Generalstabsoffizier bei der Division in Glogau                  | 55     |
| I a des Generalkommandos V. Armeekorps in Posen                  | 69     |
| In der Aufmarsch- — 2. Deutschen — Abteilung und Lehrer          |        |
| an der Kriegsakademie                                            | 86     |
| Sektionschef in der 2. Abteilung                                 | 86     |
| Lehrer an der Kriegsakademie von Oktober 1906 bis April 1908     | 105    |
| Chef ber 2. Abteilung                                            | 109    |
| Wieder in der Front als Regimentskommandeur in Düs-              |        |
| · selborf und Brigadekommandeur in Straßburg i. Cls.             | 162    |
| Anl. 1 Friedensgliederung V. Armeekorps                          | 174    |
| " 2 Kriegsgliederung V. "                                        | 175    |
| " 3 Friedensstandorte V. "                                       | 176    |
| " 4 Kriegsgliederung V. Reservekorps                             | 178    |
| " 5 Friedens- und Kriegsstärke einiger Verbande                  |        |
| " 6 Übersicht der Heeresstärken und everstärkungen von 1875—1914 |        |
| " 7 Skizze des Aufmarsches im Westen 1914                        |        |
| " 8 Denkschrift zur Heeresvermehrung vom 21. Dezember 1912       | 182    |
| Bilber                                                           |        |
| General, gezeichnet nach dem Weltkriege                          |        |
| Meine Eltern und aus dem Elternhause                             | . 9    |
| Leutnant, Major und Oberst                                       | ı. 33  |
| Aus dem Raisermanöver 1902 und von der Kriegsakademie-           |        |
| reise 1907                                                       | ı. 105 |
| Aus dem Kaisermanöver 1910 und von der großen General-           |        |
| Bohdunila 1010                                                   | . 190  |

### Von der Geburt bis zum Leutnant 1882.

Daß ich in das Kadettenkorps kommen und Offizier werden sollte, wurde mir beinahe in die Wiege gelegt. Nur in meinen jüngken Jahren erschien mir, Konditor zu werden oder Kutscher zu sein, noch anziehender. Meine Tante, Fräulein Hennh v. Tempelhoff, eine Schwester meiner Mutter, hat in ihrem Büchlein "Mein Glück im Hause Ludendorff" die äußeren Ereignisse meiner Kinderjahre geschildert, die ich im Kreise von fünf Geschwistern verbrachte. Ich kann deshalb über sie um so mehr hinsweggehen, als meine Erinnerungen im wesentlichen allein mit den Perssonen meiner Eltern und ihrer sorgenden Elternliebe verknüpft sind.

Warum ich eigentlich Offizier werden sollte, war an und für sich nicht ganz klar. Die Lubendorffs waren Kausleute und Reeder gewesen. Sie waren seit Mitte des 17. Jahrhunderts in Demmin und Stettin ansässig. Die Familie kam anscheinend vom Rhein. Nach Alten der Stadt Köln hat ein Ludendorff unter Kaiser Sigismund im 15. Jahrhundert gegen Priester und Juden gekämpft und sich dadurch den Unwillen des Kaiserszugezogen. In der Eisel gibt es ein Dorf Ludendorf, ob meine Familie mit ihm in Verbindung steht, ist nicht erwiesen. Durch die Mutter meines Vaters, eine Schwedin Ada, Lovisa Lefsler und deren Vorsahren war einer meiner Ahnen König Gustav Wasa.

Erst mein Vater und seine Brüder wurden Landwirte, einer von ihnen Husarenofsizier. Das Herz meines Vaters hing an dem Offizierstand. Er hatte sein Jahr bei den 12. Husaren abgedient, war dann Reserveossizier geworden und hatte an den Feldzügen von 1866 und 1870/71 mit Auszeichnung teilgenommen. Er wurde Rittmeister, einen Titel, den er mit besonderem Stolz führte. Mit kindlicher Liebe hing er an seinem Königsbaus. Es wäre ihm ein tieser Schmerz gewesen, wenn in seinem Hause je ein unehrerbietiges Wort über den Kaiser gefallen wäre. Aus dieser Gesinnung heraus erhielt ich wohl meine Bestimmung ins Kadettenkorps zu kommen und Offizier zu werden.

Mein Vater und meine Mutter lebten ein glückliches Eheleben. Große Sorge pochte oft an unsere Tür. Meinem stattlichen Vater war meine schöne Mutter treue Gefährtin. Die Familie v. Tempelhoff tritt nachweislich in den Kirchenbüchern zwischen 1471 und 1491 das erstemal auf. Der erste Tempelhoff war Heidereiter zu Mühlenbeck bei Bernau. Seine Nachkommen wurden Bauern und Bernauer Bürger. Inwieweit der Bürgermeister in Berlin, z. Zt. der Annahme der Reformation, Tempelhoff, dessen Wappen später die Familie führte, sich in diese Familie eingliedern läßt, ist noch nicht ersichtlich. Auch Beamte und Geistliche gingen aus der Familie hersvor. Der bedeutendste Sproß war Georg Friedrich, General Friedrich des Großen, der auch den Adel erhielt. Dessen Nachkommen wurden Gutsbessiger in der Provinz Posen. Mein Großvater selbst war angesehener Rechtsanwalt in Berlin, der allerdings weit über seine Berhältnisse hinaus lebte. Als verwöhntes Stadtkind hatte meine Mutter es nicht leicht, sich in ein bescheidenes Landleben einzusügen und selbst in der Wirtschaft tätig Hand anzulegen.

Ja, meine tiefsten Jugenderinnerungen führen immer wieder auf meine Eltern zurück. Den tiefsten Eindruck machten auf mich die Tränen meiner Mutter, als mein Vater während des Krieges 1870/71 nach kurzem Urlaub wieder ins Feld mußte, und ihre Unruhe, als nach einer Schlacht, an der der Truppenteil meines Vaters nach amtlichen Nachrichten teilsgenommen hatte, lange Zeit von meinem Vater keine Nachrichten einstrafen. Diese Tränen schrieben in mein Kindergemüt, daß der Krieg etwas ungeheuer Ernstes war.

Ich soll im Elternhause ein guter Schüler gewesen sein. Ich war es wohl nicht aus innerem Antrieb, um etwas zu erreichen, sondern viel mehr um meinen Eltern, namentlich meiner sorgenden Mutter, Freude zu machen. Nur meine Heftigkeit mag sie von Zeit zu Zeit betrübt haben, doch legte sich diese, wenn ich die Schritte meines Vaters hörte. Ich war ein gesundes Kind. Masern waren die einzige Krankheit, deren ich mich entsinne. Wir hatten einen "tüchtigen" Landdoktor, der nur ein Mittel kannte, nämlich das Brechsmittel. Ich glaube, wir erhielten es auch, als wir an Masern erkrankt waren.

Ich wurde am 9. April 1865 in Kruszewnia bei Posen in einem mehr als bescheidenen Landhause auf dem Gute meines Vaters geboren. Nach dem Kriege 1870/71 verkaufte mein Vater das Gut und pachtete die Güter Thunow, Gerit und Streckenthin bei Köslin. So wuchs ich in ländlicher Einsamkeit des östlichen Preußens heran unter der Aussicht sorgender Eleternliebe und unterrichtet von wenig tüchtigen Hauslehrern und meiner eben genannten Tante Henny v. Tempelhoff.

Mit 12 Jahren — im Jahre 1877 — kam ich nach Plön ins Kabettenkorps \*) und tat damit aus solcher ländlichen Einsamkeit heraus, den ersten

<sup>\*)</sup> In dem Kadettenkorps wurde in Preußen damals Deutsche Jugend erzogen, die Offizier werden wollte — ein anderer Teil des Offizierkorps rekrutierte sich aus Schülern

Schritt ins Leben. Ein längeres Verbleiben im Elternhause war nicht möglich gewesen. Ich benke gern an meine Kadettenzeit zurück, obschon sie aus den Kindern frühzeitig Erwachsene machte, die doch schließlich keine Erwachsenen waren. Es wurde mir sehr schwer, mich meinen Altersgenossen anzuschließen. Ich habe auch Freundschaften im Korps nicht geschlossen. Ich zog mich im Gegenteil ftark in mein Inneres zurück. Schon mit 13 Jahren als Obertertianer wurde ich Stubenältester, d. h. ich mußte andere Kadetten der Stube, es waren etwa 14 Jungens, beaufsichtigen und auf Ordnung in der Stube und in ihren Schränken halten. Damals wurden im Kabettenkorps noch Gewaltmethoden von den älteren Jungens jüngeren gegenüber angewandt. In Plon war das, Gott sei Dank, weniger an der Tagesordnung. Allzu viel zu lernen hatten wir nicht. Meine Versetzungen erfolgten glatt. Die Ferien waren das große Ereignis, schon die Reise von Plon nach Hinterpommern mit dem Abernachten bei dem alten Onkel meines Baters, bei einem Reeder in Stettin, "Am Bollwerk", war schon Besonberes. Dann tam die Freude meiner Mutter, wenn sie uns — ein älterer Bruder war gleichfalls in Plön — von der Bahn abholte. Die Ferien waren Erholung, Genuß und Freude. Der Abschied allerdings war schwer. Namentlich nach den ersten großen Ferien kullerten nachts recht viel Tränen in das Bettzeug. Um Tage Beimweh zu zeigen, wäre unter der Würde eines Kadetten und der Solbatenuniform gewesen \*).

1879 kam ich nach Groß-Lichterfelbe in die Hauptkabettenanstalt. Hier waren wir ganze "Soldaten", wurden mit Gewehr ausgebildet und nahmen an den großen Paraden, der Frühjahrsparade und der Parade am Sedantage, auf dem Tempelhofer Felde vor Kaiser Wilhelm I. teil. Das war unser großer Stolz.

1881, also 16jährig, machte ich mein Fähnrichexamen, bestand es gut, kam in die Selekta, d. h. die Klasse, in der wir den gleichen Unterricht wie auf der Kriegsschule erhielten, um nach Jahresstrist als Offizier in die Armee

höherer Schulen, die ein bestimmtes Examen abgelegt hatten. Die Kabetten trugen Uniformen und wurden militärisch erzogen. In den sogenannten "Boranstalten" waren die unteren Klassen bis einschließlich Obertertia. Die höheren Klassen waren in der Hauptstadettenanstalt in Berlin, die aber Ende der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts nach Eroßelichterselbe bei Berlin verlegt wurde. Aus dieser Anstalt kamen die Kadetten als Fähnriche, oder salls sie in der Selekta eine besondere Ausbildung genossen hatten, als Offiziere in die Armee.

Bayern und Sachsen hatten ihre eigenen Kadettenanstalten.

<sup>\*)</sup> Das hineinsteden von Kindern in Uniformen ist für die Jugend mit außerordentlichen Gesahren in seelischer, aber auch in sittlicher Beziehung verbunden, wenn die "Vorgesetzen" ihr Amt nach irgendeiner Richtung mißbrauchen, sei es auch nur durch einseitige, politische oder religiöse Suggestionen. Wir waren im Kadettenkorps im wesentlichen davor geschützt, verloren indes frühzeitig unser Jungsein.

zu kommen. Als Selektaner wurde ich "Kompanieführer" der 1. Kompanie.

Der Name ist irreführend. Die Stellung entsprach mehr der eines "Feldwebels". Ich hatte für Ordnung im Kompanierevier zu sorgen, die Kompanie antreten zu lassen und zu verschiedenen Dienstverrichtungen und zum Essen u führen, Befehle des Kompaniechefs bekannt zu geben usw. Bei meinen jungen Jahren stellte diese Stellung doch recht erheblich älteren Kadetten gegenüber sehr große Ansorderungen an mich und machte mich frühzeitig schon sehr selbständig in meinem Auftreten und Handeln. Die Stellung gab auch mir das Recht, kleinere Strasen zu verhängen, die sogar in das Kompaniestrasbuch eingetragen wurden. Es war eine Genugtuung für mich, daß mir mein Kompaniechef das Zeugnis ausstellen konnte, ich hätte meine Stellung zu seiner vollsten Zufriedenheit ausgefüllt.

In Groß-Lichterfelbe wurde ich konfirmiert. Die Konfirmation hat keinerlei Eindruck auf mich gemacht. Ich habe damals wohl überhaupt nicht über die christliche Lehre nachgedacht, die Eltern waren keine Kirchen-besucher. Im Kadettenkorps wurden wir sonntäglich in die Kirche geführt. Doch das war "Dienst", wie jeder andere Dienst, und so werde ich wohl die Konfirmation als Dienst aufgefaßt haben. Genau so wie es Dienst war, wenn ich als protestantischer Offizier später in Wesel römischgläubige Soldaten in ihren Gottesdienst zu führen hatte, ohne mir Kopfzerbrechen darüber zu machen, welch schwer unsittlicher Zwang, welch Gleichgiltigmachen in den für jeden Menschen so ernsten Glaubensdingen, in solchem "in die Kirche kommandiert werden" lag. Weine Wutter war zu meiner Konsirmation nach Groß-Lichterselbe gekommen. Ich sagte ihr am Abend enttäuscht, ich wäre ja genau so wie am Worgen vor der Konsirmation, es hätte sich ja nichts geändert. Weine Wutter meinte daraus, ja so ist es auch.

Sonntags war ich in der Regel in Berlin bei Verwandten, zuweilen allerdings sehr selten, bekamen wir auch Karten in die königlichen Theater, das Schauspielhaus und das Opernhaus. Das war dann etwas ganz Besonderes. "Neidvoll" sah ich auf die Kadetten, die als Kagen bei Hofselten fürstliche Personen bedienen durften. Da ich bürgerlich war, bekam ich solchen "Vertrauensposten" nicht. Heute din ich dessen zufrieden.

Bei einem Urlaubsspaziergang in Berlin, der mich nach der Siegessäule führte, die zur Erinnerung an die Deutschen Siege 1870/71 und zur Ehrung unseres Heeres am Beginn des Tiergartens jenseits des berühmten Brandenburger Tors errichtet war, durch das schon oft siegreiche Truppen ihren Einzug gehalten hatten, begegnete ich im Tiergarten dem Generalselbmarschall Graf v. Moltke, der in dem dort gelegenen Generalstabssebäude arbeitete und wohnte. In diesem Gebäude sollte ich später so viele Jahre im Frieden arbeiten und im Weltkriege öfter weilen. Als ich

die hohe schlanke, ehrsurchtgebietende Gestalt des Generalseldmarschalls und Chef des Generalstades seines Königs 1866, 1870/71 und des Siegers der Schlachten von Königgräß, Gravelotte und Sedan in Begleitung eines Adjutanten wahrnahm, ging es mir wie ein Ruck durch den Körper. Ich machte so gut ich nur konnte Front. Langsam, militärisch grüßend ging der Große Mann an mir vorüber, mich gütig anblickend. Es dauerte Zeit, bis ich mich ganz wiedersand. Würde ich je so etwas Großes leisten, ging es durch mein Selektanergehirn, das soeben die einsachsten Grundlagen der Taktik aufzunehmen hatte.

Später noch einmal sah ich den Generalfeldmarschall. Ich sah ihn auf der Totenbahre im Generalstabsgebäude im April 1891 in Berlin, wo ich damals auf Ariegsakademie war. War doch auch General v. Moltke nach seinem Abertritt aus dänischen Diensten in die preußische Armee, aus demsselben Regiment hervorgegangen, dem ich jetzt angehörte, dem Leibsarenadier-Regiment so vieler Könige von Preußen.

Wie ich es aus meinem Elternhause nicht anders kannte, und wie es für einen Kadetten selbstverständlich war, sah ich mit kindlicher Liebe und ehrfurchtvoller Scheu zu Kaiser Wilhelm I. empor. Ich ahnte ja damals noch nicht, daß dieser König und Kaiser geheimen Oberen der Freimaurerei einen Treueid und den Sid zur Gehorsamspflicht und der Verschwiegenheit geleistet hatte. Und hätte ich es geahnt, hätte ich mir das Furchtbare dieser Tatsache wohl noch nicht klar machen können. Ich war schon in Klön, als 1878 die Attentate von Höbel und Nobiling gegen den Kaiser begangen wurden. Wir Kinder waren ties entrüstet. Als ich dann kurz vor der Entslassung aus dem Kadettenkorps mit den anderen Kadetten zusammen, die in die Armee traten, wie das so üblich, in das Palais des Kaisers gestührt wurde, um ihm unseren Kamen zu nennen, da schlug das Herz höher, und wir konnten vor lauter Scheu und Ehrsurcht kaum den Kamen hervorstottern. Ich sehe noch die greise Gestalt langsam unsere Front herabschreiten und unsere kurzen Worte entgegennehmen.

Im Winter Sonntags ging ich unter die Linden und stellte mich vor dem Palais des Kaisers auf, der mit großer Regelmäßigkeit an dem historischen Ecksenster seines Palais erschien, wenn die Wache mit klingendem Spiel dort vorbeimarschierte. Die versammelte Menge entblößte ihr Haupt und wartete in Stille bis der Kaiser sich wieder zurückgezogen hatte. So seierte damals das Volk seinen Herrscher, so war damals Deutsche Jugend.





Meine Mutter, geb. 1841, geft. 1914, etwa aus dem Jahre 1880

Mein Aater, geb. 1833, gest. 1906, etwa aus dem Jahre 1890

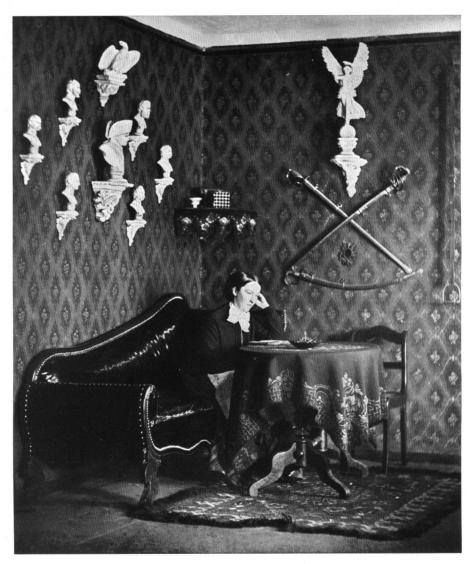

1886, Meine Mutter im Arbeitzimmer meines Vaters. An der Wand links die Könige von Preußen, rechts die Säbel, die mein Vater 1866, 1870 und 1871 getragen hat, darüber die Siegesgöttin von der Siegesfäule vor dem Brandenburger Tor in Berlin, dazwischen eingerahmt ein Stück Tapete aus dem Schloß Vellevue bei Sedan, in dem am 2. 9, 1870 die Begegnung König Wilhelms und Napoleons III. nach der Schlacht von Sedan stattfand, und Napoleon seinen Säbel dem Könige übergab. In der Wandecke eine Mitrailleusen-Kartusche aus dem Kriege 1870/71. Ich bringe das Bild als Charakteristik meines Elternhauses.

### Vom Leutnant bis zum Hauptmann im Generalstabe.

#### Leutnant in Befel.

Am 15. April 1882 wurde ich Leutnant und war sehr stolz darauf. Zwar war ich nicht nach Ersurt zur Feldartillerie, wie ich gewünscht hatte, gestommen, sondern ich war Leutnant im 8. westfälischen Insanterieregiment Nr. 57 in Wesel des VII. Armeekorps—Münster in Westfalen—geworden\*). Das war weit weg von meinem Elternhaus in Hinterpommern. Gedanken aber machte ich mir nun nicht darüber. Die Freude und der Stolz doch jetzt Offizier zu sein, überwog wohl alles andere. Auch mein Bater und meine Mutter waren stolz und glücklich. Meine Tante Henny hat dieses Leutnantwerden im Elternhaus in ihrem, von mir angezogenen Buche besonders eingehend geschilbert.

Als ich auf der Fahrt nach Wesel durch Berlin mich bei meinem Kompaniechef in Groß-Lichterfelde meldete, sagte er mir, ich solle nicht betrübt sein, daß ich nach Wesel gekommen sei, sondern ich hätte darin nur das Anzeichen zu sehen, wie warm er mich empfohlen habe, denn in den Offizierskorps des Standorts Wesel wären Fälle vorgekommen, die es dem Militärskabinett besonders erwünscht machten, seste Charaktere dorthin zu versehen. Im übrigen hätte das 57. Regiment in den Schlachten von Mars la Tour und bei Beaune la Rolande im Loirefeldzug 1870 sich überaus glänzend beswährt.

Ich sehe noch die alte, enge Festung mit den Festungwerken, in denen wir unsere Turnplätze hatten, den Festungtoren und Forts, das enge Kasino mit einem schönen Garten in Festungwerken, die Zitadelle mit der Festungsgesangenenanstalt, die "Wiese", unseren Exerzierplatz, mit dem Denkmal der dort auf Besehl Napoleons erschossenen Schillschen Offiziere, das wohldrei Stunden entsernte Barackenlager und den großen Exerzierplatz von Friedrichsseld, auf dem damals noch unser Bataillonsexerzieren abgehalten

<sup>\*)</sup> Die Eltern dursten Wünsche äußern, zu welcher Wassengattung und in welches Regiment der Sohn kommen solle. Sie konnten vom Militär-Rabinett nur in beschränktem Umsange berücksichtigt werden.

werden konnte, wozu er sich aber später bei Lockerung der taktischen Formen als zu klein erwies. Ich sehe das alles und denke an den Khein, den majeskätisch durch die Ebene fließenden Niederrhein und denke an die fünf Jahrsgänge Kekruten und den Jahrgang Ersapreservisten, die ich dort auszubilden hatte \*).

Ich benke aber auch baran, welchen tiefen Einbruck es auf mich gemacht hat, als ich das erste Mal die Kriegsbekleidung der Kompanie, die auf der sogenannten "Kammer" ausbewahrt wurde, nachzuzählen hatte und dabei auch auf die "Erkennungmarken" stieß, die jeder Soldat im Mobilmachungsfall ausgehändigt bekam, um an ihr im Todesfall trot äußerster Verstümmelung erkannt zu werden. Das zeigte mir den ganzen Ernst meines Bezuses und ließ mich recht sehr über meine große Verantwortung nachdenken, die ich schon als Kekrutenoffizier und als Führer meines Zuges Soldaten gegenüber hatte.

Es war in der Tat alles mögliche, daß mir 17jährigem, jungem Menschen die Ausbildung der Rekruten, die immer jährlich Mitte Oktober eintrafen, wenn auch natürlich unter Aufsicht des Kompanischefs, anvertraut wurde. Ich glaube, ich habe das Vertrauen gerechtfertigt und habe auch später noch manches Schreiben früherer Rekruten erhalten. Ich habe mich redlich bemüht, mich in der Eigenart des Einzelnen zurecht zu finden. Das wird mir aber gewiß nicht immer gelungen sein. Wir mußten wohl nach den Kamilienverhältnissen der Rekruten fragen und auch nach ihrem früheren Beruf, dabei wird "das Hineinleben in die Gedankenwelt des Rekruten", der so plötlich in ganz andere Berhältnisse kam, wohl auch geblieben sein. Ich werde wohl vor allem durch persönliches Freundlichsein und ruhiges Auftreten dem Rekruten das Einleben erleichtert haben. Die Unteroffiziere wußten von dem Kompaniechef, daß sie sich jeder Mißhandlung zu enthalten hätten, die damals immer noch vorkam. Ich hielt auch mit vollster Aberzeugung darauf, daß sie sich solche nicht zuschulden kommen ließen. "Biß" sich ein Unteroffizier sozusagen bei der Ausbildung auf einen ungeschickten Rekruten fest, dann nahm ich ihn mir selbst vor, bis der Unwille des Unteroffiziers verraucht war. Nun ja, dann mußte ich auch an mich halten, daß ich nicht in den gleichen Fehler verfiel wie der Unteroffizier. Die Rekruten waren willig, Ungelenkigkeit und Ungeschicklichkeit bilbeten eine schwere Beigabe für das Soldatenleben. Auch in meinem späteren Frontleben habe ich die gleiche Stellung gegen Mißhandlungen eingenom-

<sup>\*)</sup> Da erheblich mehr Wehrpflichtige vorhanden waren, als Rekruten eingestellt wurden, war die Einrichtung getroffen, daß solche nicht als Kekruten in das heer eingestellten Dienstetauglichen als Ersahreservisten in einer 10-, 6- und wenn ich nicht irre, 4-wöchentlichen übung, die auf drei hintereinander folgende Jahre verteilt wurden, zur Ausdildung eingezogen wurden. Diese Mahnahme hörte 1894 nach der Caprivischen heeresvermehrung auf.

men. Allmählich verschwanden sie wohl vollständig aus dem Heere. Daß Einzelfälle auch dann noch vorkamen, ist gewiß. Sie wurden erheblich aufgebauscht, um Mißstimmung gegen das Heer zu erweden.

Ich war glücklich, wenn dann Anfang Februar die Vorstellung der Restruten vor dem Regimentskommandeur, der mir sein besonderes Wohlwollen geschenkt hatte und mich seine Pferde reiten ließ, gut verließ. Nur eins machte mir zuerst Schwierigkeiten, das war die "Instruktion". Ich konnte wohl nicht recht begreisen, wie sie anzupacken wäre, um das, was zu lehren sei, verständlich zu machen, und wie oft alles zu wiederholen wäre, dis es endlich "säße". Da hatte wohl mein Kompaniechef zunächst rechte Sorge mit seinem jungen Offizier. Nur der Unterricht in vaterländischer und Regimentsgeschichte lag mir von vornherein. Ich erstaunte, wie wenig vaterländisches Wissen die Volksschule den Schülern mit auf den Lebenssweg gab. Aber ich dachte an meinen eigenen Geschichtunterricht, der mich nur die 1815 geführt hatte.

Der Rekrutenbesichtigung folgte das Kompanieexerzieren, das mit der Besichtigung im April abschloß. Damals wurde die Kompanie noch zu drei Gliedern in zwei Zügen formiert. Das geschlossene Exerzieren nahm einen sehr wesentlichen Teil der Ausbildung ein und wurde bei der Bessichtigung auch eingehend geprüft. Sollte die Kompanie Gesechtsaufgaben lösen, so mußte sie erst aus der dreigliedrigen Formation in die zweisgliedrige Kompaniesolonne übergehen, in der die Züge hintereinander standen, die sich dann nach Weisung des Kompaniechess in Schüßenslinien aufzulösen hatten. Immer blieden geschlossene Teile in der Hand des Kompaniechess zum letzten Einsat in das Gesecht.

Es folgte das Bataillonsexerzieren. Es wurde im geschlossenen Bataillon "exerziert", das sei den jungen Kameraden von heute in Erinnerung gesbracht. Sie werden dann erkennen, wie Formen sich ändern, das Wesen aber bleibt. Die Schützenentwicklung war auch bei den Bataillonen naturgemäß eine verhältnismäßig noch geringere, als bei der Kompanie. In dem Einsatz der geschlossenen Formationen des Bataillons in die vorderste Linie lag die Entscheidung im Kamps.

Dann folgte die Periode der Felddienstübungen und endlich im Herbst Regiments- und Brigadeexerzieren und die Manöver, die dem jungen Offizier zeigten, wie er auch in größeren Verbänden zu sechten habe.

Ich tat gern meinen Dienst und tat ihn auch in den verschiedenen Kompanien und Bataillonen unter recht verschieden veranlagten Vorgesetzten. Wir jungen Offiziere wurden häufiger von einer Kompanie zur anderen versetzt. So lernte ich verschieden geartete Vorgesetzte kennen. Besonders steht heute noch vor mir an erster Stelle ein langer dünner Westfale, der Hauptmann Kropp, mit seinem unendlich langen Oberkörper auf seinem

kleinen Schimmel, der mit seinem langen Schweif gern ein Rad schlug. Hauptmann Kropp hatte eine unerschütterliche Ruhe und einen, den kleinsten Fehler im Anzug oder in der Haltung erspähenden Blick. Er ging mit Arreststrasen nicht gerade sparsam um und war ein "rauher Kriegsmann". Unteroffiziere und Mannschaften der 1. Kompanie waren aber stolz auf ihren "Bater Kropp". Ihm gegenüber konnte solch Gefühl auskommen, nicht gegenüber dem leicht reizbaren Hauptmann der 9. Kompanie mit seiner ungleichmäßigen Behandlung seiner Untergebenen, oder dem zu weichen der 11. Es war sehrreich, diese verschiedenen Charaktere und ihre Wirkung auf die Untergebenen kennen zu lernen.

Neben meinem Dienst fand ich auch noch Zeit, mich mit Geschichte und Kriegsgeschichte zu beschäftigen, denn es war doch wenig gewesen, was mir im Kadettenkorps davon geboten worden war. Ich hatte die große Freude, daß nach meiner ersten verunglückten "Winterarbeit" — eine militärwissensschaftliche Arbeit, die jeder Leutnant im Winter als Lösung eines ihm gesebenen Themas anzusertigen hatte — meine zweite als unter den besten bes Regiments an höhere Stellen geseitet wurde.

Nebenbei war ich ein "flotter Leutnant" und guter Tänzer und auf vielen Gesellschaften Wesels gern gesehen. Ich tanzte sogar in der "Loge". Was Freimaurerei war, ahnte ich damals noch nicht und zerbrach mir auch nicht den Kopf darüber, sondern hielt die "Loge" für eine gesellschaftliche Bereinigung bürgerlicher Kreise, die nebenbei Wohltätigkeit pflegte. Erst nach dem Weltkriege sollte ich anderes erkennen \*). In dem schönen Kasinogarten traf sich die Jugend im Sommer, sie machte auch kleinere Ausflüge, wir sangen dabei unsere Lieder vom schönen Khein und das Westfalenlied und freuten uns des Lebens. Besonders genossen wir auch den Karneval mit seinem lustigen Treiben im Domino und der Unbeholfenheit nach Wesel versetzter alterer Offiziere und ihrer Frauen, sich in diesem Treiben zurecht zu finden. Hatte man nachts recht lange durchgefeiert, dann hieß es doch am frühen Morgen um 7 Uhr wieder frisch zum Rekrutendienst zur Stelle zu sein. Das war gute Schulung. Ich besuchte auch Konzerte, doch wohl mehr der Gesellschaft halber, die ich dort antraf, als wegen der Musik, obschon ich auch diese, ohne musikalisch zu sein, stets hoch bewertete.

Das Leben im Offizierkasino war denkbar einfach, die Einwirkung, die dabei von älteren Kameraden ausging, war eine gute. Sie hatten zum großen Teil ja den Krieg 1870/71 mitgemacht, und ich lauschte oft begierig ihren Worten. Bei Liebesmahlen wurde dagegen recht viel getrunken. Das war ein bedenklicher, wenn auch nur selten eintretender Übelstand. In Lokale ging ich ungern, der Rauch störte mich. Einen sogenannten Frühsschoppen lehnte ich ab, was mir allerdings den Unwillen einiger Kames

<sup>\*)</sup> S. Buchanzeige am Ende des Werkes.

raden zuzog, die sehr zum Schaden ihrer Entwicklung diesem damals herrschenden Unwesen hulbigten. Sie schwächten Körper und Geist und untergruben ihre Laufbahn. Sie machten sich unfähig, dem stolzen Beruf, Deutsche Menschen im Frieden für den Arieg zu erziehen und im Ariege zu führen, voll zu entsprechen. Auch die Tatsache, daß ich abends viel allein zu Hause war und eben nicht ausging, wurde mir von Einzelnen verdacht. Ich hatte nun einmal keinen Gefallen daran, und die Zulage vom Elternhause war ungemein gering. Ich war im wesentlichen auf das Leutnantsgehalt angewiesen. Da sich mein jugendlicher Körper schnell entwickelte, mußte ich auch Uniformstücke beiseite legen, ehe sie verbraucht waren. Das kostete eine Menge Geld, und Schulden habe ich, bis auf geringe Kleiderschulden, die aber auch rechtzeitig bezahlt wurden, nie gehabt. Ich lebte auch mehr als bescheiden. Jahrelang war abends ein oder zwei Mainzer Kase, Brot und Butter und dazu ein Glas Bier meine Abendmahlzeit. Sie ist mir sehr gut bekommen. Später als ich Oberleutnant und Hauptmann wurde, leistete ich mir eine größere Abwechstung. Zunächst trat zu Mainzer Käse ein Stück Burst, und so "vervollkommnete" ich mich immer mehr, nie aber war ich Spielverderber, wenn irgendein besonderer Anlag vorlag, auch einmal "den humpen zu schwingen".

So verflossen die ersten glücklichen Jahre meines Leutnantslebens in der engen Garnisonstadt am Rhein.

Die Manöver führten mich in das Rheinland und nach Westfalen, wo damals die Industrie noch nicht so entwickelt war, wie 30 Jahre später, als ich Regimentskommandeur in Düsselborf war. Aber es trat mir doch in jenen Landesteilen etwas ganz anderes entgegen, als ich aus Hinterpommern zu sehen gewohnt war. Dort gab es nicht die großen Güter mit mehr als dürftigen Wohnungen von Landarbeitern und eng zusammenliegenden Bauernhöfen. Am Niederrhein und in Westfalen lagen ansehnliche Bauerngehöfte altangesessener Besitzer weit zerstreut über das Land. Dafür trat aber das Elend der Fabrikarbeiter einem entgegen. Scharen ungesund aussehender und schlecht angezogener Deutscher Arbeiter, die das Manöverfeld eng bedeckten, waren so groß, daß die Truppe überhaupt nicht mehr zu erkennen war. Auf dem rechten Rheinufer kamen wir bis nach Münster, über den Haarstrang, wo nach der "Prophezeiung" die Schlacht auf dem Birkenfelde geschlagen werden soll, in Richtung Brilon und in das Sauerland. Auf dem linken Rheinufer kam ich in das sagenumwobene Kanten, mit seinem schönen Dom. Da war Cleve mit dem Schwanenturm, aber auch der Wallfahrtsort Kevelaer, hart an der holländischen Grenze, mit seinen Buden von wächsernen Gliedmaßen, diesem Zeichen finstern Aberglaubens unserer vermeintlich so "aufgeklärten", aber in tiefer Verblödung stedenden Zeit.

Mein erstes Manöver, im Jahre 1882, war recht anstrengend für mich, und besonders deshalb, weil mein Kompaniechef, wie das auch im Regiment allgemein üblich und durchaus richtig war, von mir verlangte, daß ich, bevor ich nach anstrengender Übung müde mein Quartier aufsuchte, sämtliche, oft sehr weit auseinander liegenden Quartiere meines Zuges zu prüfen und etwaige Unstimmigkeiten mit den Quartierwirten zu beseitigen hatte. Dies Hintansehen der eigenen Person für das Wohl der Untergebenen war eine vortrefsliche Schule des alten Heeres.

Meine eigenen Quartiere waren recht abwechslungreich, solche bei einem armen Bauern wechselten mit Unterkunft auf Schlössern, bei armen und reichen Bürgersleuten. Damals wurde eingeführt, daß der Offizier dem Quartierwirt, ich glaube es war Mt. 2.50, zu geben hatte. Dieser Betrag wurde vom Zahlmeister abgeführt. Bevor diese Einrichtung bestand — so war es noch in meinem ersten Manöver — hatten wir bei dem Quartierwirt zu fragen, was wir zu begleichen hätten. Das war immer sehr peinslich, sowohl für den Offizier als für den Quartierwirt, der auf die Bezahlung des Quartieres angewiesen war, sich aber scheute vom Offizier unmittelbar Geld anzunehmen. Bir haben die Einrichtung, daß unser Quartier durch den Zahlmeister grundsäslich bezahlt wurde und zwar aus der uns gegebenen Manöverzulage von täglich 3 Mark, warm begrüßt.

Die Aufnahme in den Quartieren durch die Quartierwirte war durchweg eine gute. Aus den Quartieren der Beamten der römischen Kirche strömte mir eine Luft entgegen, die mir fremd war. Ich konnte sie mir damals nicht erklären, war doch die Küche der rundlichen Pfarrersköchin recht gut und der Wein nicht minder; aber es war ein fremdartiger Geist in diesen Räumen. Er konnte ja nicht anders sein. Der Drill und die Suggestionen, die ber römische Priester erhält, machen ihn zu einem Beamten eines Italieners auf dem papstlichen Stuhl und lösen ihn aus seinem Deutschen Volk. Es waren arme, heimatlose Menschen, die nur in Deutschen häusern wohnten. In diesen konnte keine andere Luft herrschen, als sie mir entgegenschlug. Einmal führte mich mein Quartier in ein schönes, von einem Wassergraben umgebenes Schloß des Herrn v. Kettler, ich glaube eines Verwandten jenes Bischofs, der einst während des vatikanischen Konzils Bismard um Beistand gegen die Absichten seines Papstes, sich die Unfehlbarkeit zuzusprechen, anrief, dann aber wieder ein gefügiger und fanatischer Diener seines Gebieters in Rom wurde. Ich war zum Regimentsstab kommandiert, um für den Regimentskommandeur Gefechtsbilder auf dem Plan festzuhalten und die Karte zu vervollständigen, damit sie später dem Gefechtsbericht des Regimentskommandeurs beigelegt werden konnte, den er den Vorgesetzten einzureichen hatte. Das war eine recht ehrenvolle Aufgabe für einen jungen Offizier. Sie verhalf ihm auch zu den guten Duartieren des Regimentsstads. In das Duartier kam auch die Regimentsmusik. Es war üblich, daß an Ruhetagen die Musik den Duartiergebern ein "Ständchen" gab, d. h. sie trug vor dem Hause versammelt mehrere Musikstücke vor. So war es auch auf dem Besit des Herrn v. Kettler, eines stolzen, hochsahrenden Menschen, der seinen fast erwachsenen Sohn und dessen, hochsahrenden Menschen, der seinen fast erwachsenen Sohn und desse Hatten den Regimentskommandeur gebeten und zwar mit Zustimmung des Baters, die Musik möchte doch einen Tanz spielen. Auch wir jüngeren Offiziere waren gern dabei. Da erklärte der Hauskaplan, er wünsche den Tanz nicht, wohl zum Seelenheil der jungen Mädchen, die in irgendeinem Sacré Coeur-Institut Belgiens erzogen wurden, und — die Musik erhielt Weisung, ein anderes Stück zu spielen. Das zeigte mir den ungeheuren Einfluß der Beamten der römischen Kirche in den Häusern des doch wirklich sonst recht selbstbewußten, katholischen Abels.

Die Biwaks brachten Abwechslung in die Manöver. Regnete es nicht, so waren sie reizvoll. Da galt es zu kochen, einen Punsch zu brauen und auch unter Umständen Besuch von früheren Quartierwirten zu empfangen. Das war für ältere Offiziere oft nicht gerade sehr angenehm, aber wir jungen fühlten uns dadurch weiter nicht beschwert und freuten uns meist der Besuche, denen wir durch Freundlichkeit gastliche Aufnahme danken konnten.

Im Jahre 1884 hatten wir Kaisermanöver. Die Parade war auf dem linksrheinischen Gebiet. Die zahlreichen Ortschaften des dortigen Gebiets trugen aber viel mehr päpstliche weiß-gelbe als Preußische oder Deutsche Farben. Die von der römischen Geistlichkeit damit betriebene Demonstration war nur zu klar. Die Manöver waren auffallend spät. Der Kaiser kam aus Stiernewize bei Warschau von der Zusammenkunft mit Kaiser Alexander III. von Kußland und dem Kaiser Franz Josef von Sterreich. Auch wir jungen Offiziere, die sich im allgemeinen wenig um Politik sorzen, wovon ich gleich sprechen werde, hatten die Bedeutung dieser Zusammenkunft gefühlt \*). Wie freuten wir uns, daß wir den Kaiser jetzt sehen konnten. Er war zu Wagen, daß Reiten war ihm zu beschwerlich geworden.

<sup>\*)</sup> Fürst Bismard hatte nach 1870/71 zunächst die Drei-Kaiser-Politik versolgt, d. h. Deutschland, Oserreich-Ungarn und Nußland sollten durch ihre Herrscher geeint, den Frieden Suropas gewährleisten. Die Haltung Frankreichs auf der einen Seite, die Spannungen, die zwischen Rußland und Osterreich-Ungarn insolge der russischen Balkanpolitik auf der anderen Seite eintraten, hatten Bismard veranlaßt, zunächst einmal ein Bündnis zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn abzuschließen, das alsbald durch den Beitritt Italiens zum "Dreibund" erweitert wurde. Er versuchte aber trozdem seine "Drei-Kaiser-Politik" weiter zu führen und hatte auch zu Ansang des Jahres 1884 das "Drei-Kaiser-Verhältnis" erneuert. Die Zusammenkunft in Stiernewize sollte es vor der Welt unterstreichen und settigen.

Auch der Prinz, Friedrich Karl von Preußen, der Reffe des Kaisers und Armeeführer in den Kriegen 1866 und 1870/71 nahm an dem Manöver teil. Er hieß der "Rote Prinz", weil er rote Husarenuniform trug. Er begrüßte das Regiment, das 1870/71 unter seinem Kommando gekämpst hatte, auf dem Manöverfelde. Er kam ohne Begleitung zu uns. Einsam, wie er gelebt. ritt er auch über das Manöverfeld. Die militärische Legende hat sich seiner bemächtigt. Er war mehr Erzieher der Truppe, als Feldherr. Als Erzieher der Truppe wird sein Name in der Geschichte des Alten Heeres stets genannt werden muffen. Der jugendliche Prinz Wilhelm von Preußen, der schon so bald Kaiser werden sollte, war Gehilfe bei der Manöverleitung und überbrachte meinem Regimentskommandeur eine Weisung. Da wurden denn die Augen aufgemacht. Eng verwoben waren die Prinzen des hohenzollernhauses mit dem preußischen heer. Das wußten wir Offiziere und freuten uns, wenn wir die Prinzen zu sehen bekamen. Gern dienten wir dem Hohenzollernhause. Am Manöverschluß freuten wir uns des Lobes, das das Armeekorps von dem Obersten Kriegsherrn erhielt.

Ich hatte meinen Beruf lieb gewonnen und konnte mir keinen schöneren denken.

Ja, es war schön, Solbat zu sein, wenn man seine Kekruten ausbilbete, oder das Bataillon — so war es damals noch — in geschlossener dreigliedriger Linie unter den Klängen des Avanciermarsches zum Angriff vorgesührt wurde, und der junge Leutnant Ludendorff dabei die Kichtung für den Eindruch in den Feind sestzuhalten hatte. Es war schön, Soldat zu sein, seinen Schüßen voranzuschreiten und sie im Gelände so zu führen, daß sie dem Gegner geringe Ziele boten, oder im Manöver andere Aufgaben zu erfüllen und dazu noch beritten zu sein. Es war schön Soldat zu sein, wenn bei dem Parademarsch in der Regimentskolonne, die durch die 12 in Linie sormierten, dicht aufgeschlossenen Kompanien gebildet wurde, die drei durch Kamps geweihten, enthüllten \*) Kahnen des Regiments, eingerahmt

Im Weltkriege wurden die Fahnen zwar mitgenommen, aber bald wieder in die Heimat gesandt. Der Kampf hatte andere Formen angenommen. Der Zusammenhalt der Truppe war auch so gewährleistet.

<sup>\*)</sup> Die Fahnentücher waren stets in einen schwarzen, wachsleinenen Bezug eingehüllt. Nur bei Paraden vor dem Obersten Kriegsherrn wurde dieser abgenommen, und die verschlissenen, schweren Fahnentücher konnten nun im Winde bei dem Vorbeimarsch auswehen. Das waren seierliche Stunden. Die Fahne wurde überhaupt der Truppe als etwas Heiliges hingestellt, verkörperte sie doch in unserer überlieserung die Ehre des Truppenteils. So wurde sie auch geehrt, indem sie z. B. in Wesel in der Kommandantur ausbewahrt und von dort, so zur Bataillonsbesichtigung, durch ein besonderes Kommando abgeholt und entsprechend dorthin gebracht wurde. Es war anders wie der heutige Fahnenrummel. Ich kam später zum 61. Regiment nach Thorn. Das II. Bataillon hatte 1871 bei Dijon seine Fahne verloren. Die "Fahnensektion" (Fahnengruppe) war zusammengeschossen worden. Wie wurde bieser Umstand sessgehalten.

von mir und einem anderen jungen Offizier als Fahnenoffiziere, dem Regiment voran und an dem Obersten Kriegsherrn, vorbeimarschieren durften. Es war schön, Soldat zu sein und die Bevorzugung des Offiziersstandes und die Anregung einer Geselligkeit harmlos zu genießen. Glücksliche, schöne Tage einer frohen, aber doch schon verantwortungreichen Jusgendzeit, und dabei das hohe und stolze Gefühl bereit sein zu müssen, auf Weisung des Kaisers und Königs ins Feld zu ziehen, um sein Leben einzusehen sür Kaiser und Volk und die Shre der alten Fahnen als Vorbild und Führer von Soldaten des tüchtigsten Heeres der Welt.

Eines Kommandos habe ich noch zu gedenken, das einen tiesen Eindruck auf mich hinterlassen hat. Ich hatte mit anderen Offizieren zusammen einen Rekrutentransport von Essen nach Metz zu leiten. Die in den Reichslanden garnisonierenden Truppen erhielten von auswärts ihren Ersat überwiesen, während die Lothringer bei Truppenteilen innerhalb des Reiches ihrer Wehrpslicht genügten. Der Marsch vom Versammlungplatz der Restruten nach dem Bahnhof in Essen war widerlich. Die Massen waren angertrunken, Rekruten auch. Das Unheil des Alkohols machte sich erschreckend besmerkdar. Ich mußte als jüngster Leutnant am Ende der Rekruten marschieren. Die Eindrücke waren dort besonders empfindlich. In der Nacht hielt der Zug in der Eisel auf irgendeinem Bahndamm, an dessen Fuß ein Bach entlang führte. Die Angetrunkenen waren nicht zu halten, sie hatten Durft bekommen und stürzten nun aus ihren Wagen zu dem Wasser. Es war ein Wunder, daß dabei keiner verunglückte. Aber es machte Mühe, die Rekruten wieder in den Zug zu bekommen.

Met mit seiner selten schönen, streng gotischen Kathedrale mit den hohen Spigbogen, durch die heidnische Künstler ihr Gotterleben in der Darstellung des Geäftes der heiligen Haine wiedergaben, berührte mich tief. Die Kenster ließen auch noch Sonne hinein. Sie war nicht so duster, wie der Kölner Dom und das Straßburger Münster, die ich später sah. So oft wie ich nach Met gekommen bin, und das sollte sehr häufig sein, besuchte ich diesen selten schönen Bau. Die Erinnerung an die schweren Schlachten bei Met 1870 und seine vielwöchentliche Belagerung war noch lebendig im Beere. Auf der Rückfahrt von Met war ich am Rhein. Ich fah den stolzen Strom in seinem Mittellauf mit seinen prächtigen Ufern, den bewaldeten Höhen und ftolzen Ruinen das erfte Mal. Auch auf dem Riederwalddenkmal war ich. Es war gerade enthüllt. Ein Anschlag auf den Kaiser und die dort versammelten Fürsten war im letten Augenblick verhindert worden. Davon wurde wie üblich nicht gesprochen. Aber doch war genügend durchgesickert, um sich bei dem Anblid des Denkmals, das Deutschlands Größe verkünden sollte, noch eine Wirkung dieses furchtbaren Berbrechens zu vergegenwärtigen.

Wir jüngeren Offiziere kümmerten uns im allgemeinen wenig um Politik, wie der Offizier an und für sich. Das lag in der Einrichtung des Heeres und in seiner Überlieferung. In dem Monarchen verkörperte sich für uns die Sicherheit und die Ehre des Volkes und Vaterlandes, wußten wir doch auch die Leitung des neu geschaffenen Reiches in den sesten Händen Bismarcks denkbar gut aufgehoben. Siegreiche Kriege umwoben zudem die Fahnen des Alten Heeres mit frischem Lorbeer. Die früheren Attentate gegen den Kaiser hatten tiefe Entrüstung gegen Sozialdemokraten und Anarchisten gezeitigt. Wir hielten die Ausnahmegesetze gegen die Sozialdemokratie für angemessen, ahnten indes damals noch nicht, welche Schuld Besitz und Vildung durch Sigennutz und Hochmut gegenüber dem Deutsichen Arbeiter auf sich geladen, und wie sie ihn in die Arme des Juden gestrieben haben. Das Nachsehen der Spinde der Soldaten nach sozialdemokratischen Schriften war mir aber, wie den anderen Kameraden, stets etwas sehr Lästiges, ja Widerwärtiges.

Auch der gewaltige Kampf Bismarcks gegen Kom ging nicht an mir vorsüber. Ich lebte ja mitten in katholischen Bolksteilen und empfand häufig scharf die innerpolitischen Wirrnisse, die von Kom herausbeschworen wursben, um, wie ich heute nur zu klar sehe, das protestantische Preußen zu zersichlagen und das Hohenzollernhaus zu beseitigen. Es war ein unglaubliches Unterlassen auch der Regierung Bismarck, daß das Bolk nicht allseitig eingehend über diese ungeheuren, ihm von Kom drohenden Gefahren ausgeklärt wurde. Die Zesuitengesehe, die die Zesuiten aus Deutschland entsternten, trasen nicht den Kern.

Es war auch außenpolitisch eine bewegte Zeit. Der Fall Schnäbele hatte sich ereignet. Ein Kriminalkommissar hatte den der Spionage verdächtigen französischen Grenzbeamten Schnäbele auf Deutschen Boden gelockt und ihn dort verhaftet. Die Spannung, die zwischen Deutschland und Frankreich bestand, war dadurch erheblich verschärft. Der General Boulanger trat in Frankreich auf und schürte Revanchestimmung. Deutschland selbst zog Reservisten ein unter der Vorgabe, sie mit dem neuen Mehrlader auszubilben, ber in aller Stille für die Kriegsausrüstung des Heeres angefertigt worden war. Es war mit diesem Mehrlader ein eigenartiges Ding. War bisher immer dem Heere das alte Gewehr, das nur eine Patrone aufnahm und nach jedem Schuß neu geladen werden mußte, als militärische Idealwaffe hingestellt, und jedes Gewehrspstem abgelehnt, das gestattete, das Gewehr auf einmal mit mehreren Patronen zu laden, die dann hintereinanderweg als Schüsse abgegeben werden konnten, da das zur Munitionsverschwendung führen könnte, so sollte nun auf einmal dieses System gerade das Idealsnstem sein. Aber wir dachten nicht viel nach und waren von der Güte des neuen Idealsustems ebenso überzeugt, wie von dem früheren. Tatsächlich war der Mehrlader, so wenig gut er auch konstruiert war, ein Fortschritt in der Kriegsausrüstung des Heeres.

Bolitische Schwieriafeiten mit Frankreich und die neuerliche Haltung Kaiser Alexanders III. von Rußland hatten Bismark 1886 veranlaßt, im Reichstage eine Militärvorlage einzubringen. Diese war an der Haltung des Zentrums gescheitert. Es war zu Neuwahlen gekommen. In Besel standen sich Zentrumskandidat und, wenn ich nicht irre, ein Nationals liberaler scharf gegenüber. Natürlich waren wir Offiziere an der Durchbringung der Heeresvorlage im Reichstag aufs äußerste interessiert. Wir verfolgten die Wahl in Wesel mit größter Spannung und begrüßten freudig die Wahl des Nationalliberalen, so wenigstens steht es in meiner Erinnerung, und waren bann zufrieden, als im Reichstage die Heeresvorlage angenommen wurde. Daß hier Bismark den eigenartigen Schritt unternommen und den römischen Papst Leo XIII. angegangen hatte, auf das Zentrum für Annahme der Heeresvorlage einzuwirken, war mir damals wohl nicht im vollen Umfange gegenwärtig. Heute ist mir dieser Schritt wie die Anrufung des Schiedsspruches des Papstes in einem über die australische Inselgruppe, die Karolinen, mit Spanien ausgebrochenen Streitfalle ein Beweis, wie weltfremd Bismarck trot seines sogenannten Kulturkampfes den ewig währenden Machtansprüchen des römischen Papstes als Vollstreder der Gesetze Jahwes gegenüberstand und schließlich als Christ auch gegenüberstehen mußte.

Ich habe den Fürsten v. Bismarck nicht öfter als den Generalfelbmarsschall Graf v. Moltke, also nur einmal gesehen, und zwar auf dem Bahnhof in Anklam stehend am Fenster seines Eisenbahnwagens mit seinen machtsvollen, klaren Augen. Dies Bilb steht noch heute vor mir.

Im Februar 1887 wurde ich auf die Militärturnanstalt nach Berlin für ein halbes Jahr kommandiert. Es war das mein erstes Kommando. Bastaillonsadjudant hatte ich noch nicht werden können. Die Stellen waren durch ältere Kameraden besetzt. Ich tat nur einmal bei einem Landwehrbataillon Abjutantendienste. So freute ich mich über dieses Kommandonach Berlin und dazu noch aus einem besonderen Grunde. Mein Bater hatte gerade die Pachtung in Hinterpommern ausgeben müssen. Seine treue, selbstlose Arbeit hatte bei dem Riedergang der Landwirtschaft ihm troß seines Fleißes jeden äußeren Gewinn versagt. Er verlor dort alles, was er beselsen hatte und war nun nach Berlin gezogen, um sich dort nach einem neuen Lebensberus umzusehen. Er fand ihn in der Nordbeutschen Hagelversicherungsgesellschaft, der er bis zu seinem Lebensende 1906 als Besamter angehörte. Aber dieses Finden der Stellung ging nicht so schnell, wie ich das hier schreibe. Es waren sehr sorgenvolle Tage und Monate, dis mein Bater diese Stellung erhalten hatte. Meine Mutter selbst griff mit

ihrer Hände Arbeit und Näharbeiten tatkräftig ein und half so auf lange Beit hinaus die wirtschaftliche Lage der Familie und die Erziehung der jüngeren Geschwister sicherzustellen. In solch ernster Lage meinen Eltern bis zur Beendigung des Kommandos im Juli nahe zu sein, begrüßte ich.

Oft weilte ich bei Eltern und Geschwistern in der bescheibenen engen Wohnung in der Potsdamerstraße. Sonntags war ich regelmäßig dort.

Wir kommandierten Offiziere erhielten einen für uns beträchtlichen Geldzuschuß, ich konnte daheim helfen, aber auch noch Theater besuchen. Oft war ich im Deutschen Theater, das die wunderbaren Dramen Shakespeares gab. So gab mir das Kommando, auch neben der vortrefflichen Durcharbeistung meines jugendlichen Körpers, sehr viel \*).

Inzwischen waren Frauengestalten in mein Leben getreten. Sie bereischerten mich in verschiedenem Maße. In meiner ersten She aber, ich schloß sie im August 1909, zog ich mich sehr bald aus gewichtigen Gründen völlig in mich zurück und kapselte mich ab. Erst meine zweite Frau wurde mir wahrhaft Gefährtin. Ihr war es vorbehalten, auf meine Seele tief einzuwirken, doch davon erst, wenn ich über die spätere Nachkriegszeit schreibe. Im übrigen soll dieser kurze Hinweis genügen, um mein Lebensbild für alle diese vielen Jahre dis zum Weltkriege zu vervollständigen.

#### Leutnant in Wilhelmshaven und Riel und Bordtommandos.

Im April 1887 während meines Kommandos an der Turnanstalt wurde ich mit einem um ein Jahr vordatierten Patent in das Seebataillon verssetzt. Die Versetzung traf mich völlig überraschend. Es war naturgemäß ein außerordentliches Ereignis, daß ein so junger Offizier ein vordatiertes Patent erhielt und damit z. B. einen ganzen Jahrgang älterer Kameraden übersprang. Mein Patent lautete jetzt vom 15. April 1881. Dazu kamen noch die schöne kleidsame Unisorm des Seebataillons, der hellblaue Kock mit weißem oder goldbesticktem Kragen, und die Aussicht Keues kennen zu lernen. Die Freude wurde nur gemildert durch den Abschied aus dem mir lieb gewordenen Kameradenkreise des Regiments und dem großen Bekanntenkreise Wesels. Nach Ablauf des Kommandos zur Turnanstalt im Juli besuchte ich hierzu Wesel und suhr nach Wilhelmshaven. Das Seebataillon — später hieß es Marine-Infanterie — war ein Zwitter. Die Seeoffiziere sahen die Offiziere der Marineinfanterie nicht gern. Sie

zu tragen, den die Geschlechter für die Volkserhaltung zu erfüllen haben. Übertriebene sportliche Leistungen, die aus den Leistenden "Helden" machen sollen, habe ich stets abgelehnt.

<sup>\*)</sup> Seit jener Zeit betreibe ich leichte körperliche Übungen bis auf den heutigen Tag. Die Stählung des Körpers beider Geschlechter ist eine Notwendigkeit, nicht nur in der Jugend. Sie hat der verschiedenen körperlichen Beranlagung und den Aufgaben Rechnung

hielten das Gebilde für unnötig, das ihnen nur Stellungen wegnahm. Sie sahen in den Offizieren des Seebataillons auch sozusagen "Spione" des Chefs der Admiralität, des Generals von Caprivi, und meinten, dieser ließe sich von den Offizieren Berichte über die Verhältnisse der Marine zugehen. Das ist natürlich unrichtig gewesen. Wohl aber war für General v. Caprivi das Seebataillon eine Art Lehrtruppe, die den anderen Marineteilen wie ben Matrosen- und Werftdivisionen usw. die Mannszucht des Heeres zu übermitteln hatte. General v. Caprivi bewirkte eine sehr sorafältige Auswahl der Offiziere der Marine-Infanterie aus dem Offizierkorps des Beeres. So konnte denn jede Versetzung dorthin für den, der über einen "Bater", eine "Mutter", "Onkel" oder "Tante" mit Beziehungen nicht verfügte, tatsächlich als eine Auszeichnung gelten. Als ich mich bei dem General meldete, war er sehr gütig zu mir. Er lud mich auch zu einem Abendessen in kleinem Kreise ein, auf dem Prinz Wilhelm von Preußen anwesend war. General v. Caprivi bemühte sich sichtlich, dem Prinzen die Marine näher zu bringen, was ihm ja auch in hohem Maße gelang. Bei der Beendigung meines Kommandos zur Turnanstalt wies er mich auf gewisse Schwierigkeiten hin, denen ich begegnen könnte.

Die Stellung eines Seebataillonsoffiziers war bei den Kommandos an Bord der Kriegsschiffe keine einsache. Er fühlte sich als Bertreter der Armee mit ihren großen Überlieferungen den Seeoffizieren überlegen, da die Marine eine solche Überlieferung nicht aufzuweisen hatte. Diese dagegen waren von oft maßloser Überheblichkeit, die in keinem Einklang stand mit den Leistungen, die die junge Marine aufzuweisen gehabt hatte \*). Aber gerade diese natürlichen Spannungen machte das Kommando zur Marine und namentlich die Bordkommandos zu einer guten Lebensschule. Sie zwangen zur Selbstsicherheit und zu ruhigem Auftreten gegenüber einem keineswegs wohlwollend gesinnten Kreise, auch wenn sich dieses Mißwollen nicht gegen die Person, sondern gegen den Träger der Unisorn des Seesbataillons richtete, was natürlich in Praxis von den Betrossenn nicht immer auseinander zu halten war.

<sup>\*)</sup> Während die Preußische Armee sich seit dem großen Aursürsten Friedrich Wilhelm, seit Ende des 17. Jahrhunderts, fortschreitend entwickelte, zersiel die junge Seemacht, die, auf Emden gestüht, dieser große Fürst schus. Nach schwachen Anfängen um die Mitte vorigen Jahrhunderts und der Gründung des Norddeutschen Bundes nach dem Siege Preußens über Osterreich und bessen Deutschen Verdündeten 1866, die die Einverleibung von Schleswigsdolstein und Hannovers zur Folge hatten, wandte König Wilhelm auch der Rüstung zur See seine Ausmertsamkeit zu. Er schuf Wilhelmshaven, das neben Kiel Stützpunkt der entstehenden Flotte des Norddeutschen Bundes wurde, deren Entwickelung indes weit hinter den ersten Absichten zurücklieb. Als ich zur Marine kam, war ihr Schiffsbestand völlig ungenügend veraltet und nicht den Ansorderungen des Ernstfalles entsprechend. Die Schiffe genügten nicht zur Verteidigung der Küsten. Die Torpedodoote waren in Entwickelung.

Wilhelmshaven bestand damals aus drei Straßen, der Koonstraße und der Werststraße, die beide auf eine dritte Straße mündeten, in der die Dienstwohnungen höherer Offiziere und das Wohngebäude des Stations-chefs der Marinestation der Nordsee lagen. Klinkerstraßen, Moorlandschaft, Dämme und wenn Ebbe gelausen war, Schlick, waren die Charakteristiken Wilhelmshavens. Wenn wir Sonntagnachmittags spazieren gingen, spotteten wir wohl über den Stumpssinn des Lebens in Wilhelmshaven und "bewunderten" als Zeichen dieses Stumpssinnes die Wolkenbildungen, die indes wirklich schön waren. Aber doch brachte mir das Leben in Wilhelmshaven viel Neues. Auch fand ich reichlich Zeit gute und schlechte Bücher zu lesen und militärwissenschaftliche Werke zu studieren. Ich war aber froh, als ich nach einem halben Jahr nach Kiel versetzt wurde.

Die alte Stadt Kiel selbst bietet nichts, aber der Hafen als solcher ist eine Perle Holsteins. Die Straßen, die auß der Altstadt nach Düsternbrook führten, gaben schöne Straßenbilder einer Villenstadt. Das allein schon war ein gewaltiger Unterschied mit Wilhelmshaven, allerdings war in Kiel der kameradschaftliche Zusammenhalt innerhalb des Seebataillons nicht so eng wie dort. Der Dienst an Land war der übliche Infanteries dienst. Nur sehlte die Anregung des Exerzierens in größeren Verbänden. Selbst Bataillonsexerzieren gab es nicht. Abwechslung boten die Bordstommandos mit und ohne Seesoldaten. Indes blieb die Tätigkeit auch an Bord keine befriedigende. Es sehlte Verantwortung. Nur bei der Ausbildung von Kadetten, wie auf der "Niobe", sand ich im Sommer 1888 zussagende Tätigkeit. An Bord waren die Seesoldaten "Scharsschüßen" oder Hilsmannschaften bei der Bedienung schwerer Geschüße, ich schwebte in der Luft.

Die Bordsommandos führten mich hinaus auf die See. Das Meer wirkte gewaltig auf mich ein. Die Größe Gottes sprach aus ihm, ob es nun still da lag, oder Sturm es bewegte. Die "Niobe" war ein Segelschiff. Welcher Zauber lag darin, wenn das Schiff mit vollen Segeln geräuschlos vor dem Winde dahinglitt. Wie mußten junge Kadetten sich start und gekräftigt fühlen, wenn sie bei schwerem Winde auf die Rahen entern mußten, um die Segel einzuziehen oder zu ressen. Ja auf der "Niobe" da war noch Seemannsleben und Seemannspoesie. Das Leben an Bord war überaus enge. Meine Kammer lag in der Offiziersmesse und neben der Pantri (Aufentshaltsort des Koches) so tief im Schiff, daß nur bei günstigem Wetter ihr Bullehe (Fenster an der Bordseite) geöffnet werden konnte, ohne daß ich befürchten mußte, daß Seewasser hineinschlug. Das Wasser in der Vilge, dem untersten Schiffsraum, stank. Da war die Luft unten oft widerlich verstraucht. Das zwang zum Aufenthalt an Deck, und ich genoß die herrliche Seefahrt.

Bei meinen anderen Bordkommandos im Sommer 1889 und 1900, war ich auf richtigen Kriegsschiffen. Dort war das Leben an und für sich weniger poesievoll. Doch die Hoheit des Weeres konnte ich auch dort tief in mich aufnehmen. Wie anders wirkten Oftsee und Nordsee. Diese ist Weer!

Reues sah ich. Welchen tiefen Eindruck erweckten in mir die alten, schönen

Bauten Danzigs, wie zeugten sie von Deutscher Baukunst.

Wie lieblich waren doch die Deutschen und dänischen Küsten, wie großartig die Küstengebilde Norwegens mit den tausend Meter hohen, in das blaue Meer hinabfallenden Felsen. Die Freizeit gestattete hier Ausflüge weit in das Land hinein, so namentlich von Christiania, Bergen und Drontheim aus.

Von Edinburg aus mit seinen großen Erinnerungen an die Stuarts besuchte ich das Schottische Hochland, dessen gewaltige Ode mir unvergeßlich sein wird, ebenso wie die phantastischen Unisormen der Schottischen Regimenter. Wunderbar lieblich war die Insel Wight und die Häfen der Südstüste Englands. Da fuhren wir auch an Folkestone vorbei, wo einst ein Kriegssichiff unserer jungen Marine auf unerklärliche Weise untergegangen war.

Die Geselligkeit, die uns in den ausländischen Häfen geboten wurde, ließ uns manch einen kleinen Einblick in die Denkart, die Sitten und Gebräuche anderer Bölker tun. In Schweden siel die Bewunderung des Schwedischen Offizierskorps für alles Deutsche auf. Ich lernte dort einen Rittmeister kennen, der in der preußischen Armee besser Bescheid wußte als ich. In Schweden sanden wir wirkliche Wärme und rassischen Zusammenhang. In Norwegen und namentlich in England stießen wir auf mehr Rühle, die durch die von den Formen der Gesellschaft verlangte Höllichkeit doch noch hindurchleuchtete. Von irgendeinem nordischen Blutsgefühl war nicht die Kede. Christenlehre ließ die Völker es lange verlieren.

Mannigsach waren die Eindrücke, die während meines Kommandos zur Marine auf mich eindrangen. Weine Blicke in mir dis dahin völlig fremde Berhältnisse vertieften sich. Diese zwangen mich, wenn ich meinen Mann stehen wollte, und das wollte ich doch, mit offenen Augen mich schnell in ihnen zurecht zu finden. Weine Blicke richteten sich auf die Machtverhältnisse auf dem Weltmeer und dessen unermeßliche Bedeutung für Handel und Verkehr.

Es erwachte in mir regste Anteilnahme an dem Werden unserer Kolonien. Hatte ich doch schon die Gründung unserer Kolonialmacht im Jahre 1884 durch die Erwerbung von Südwest-Afrika, Togo, Kamerun, des Bismarck-archipels und Teilen Neu-Guineas und 1885 die Besitzergreifung weiterer Inseln im Stillen Ozean, wie später Ostafrikas freudig begrüßt, hatte doch gerade auch in jenen Jahren ein Warinelandungkorps in Kamerun Kämpse zu bestehen gehabt. Aus dem engen Leutnantsleben in Wesel war ich

gründlich herausgerissen. Seitbem habe ich auch weiter unsere Kolonials politik unablässig verfolgt. Während meiner Zugehörigkeit zur Marines Infanterie kam es zu Auseinandersetzungen mit England und den Verseinigten Staaten Nordamerikas über Samoa. Es floß bei den Kämpfen mit Eingeborenen auch Deutsches Blut. Erst nach Jahren, 1899, führten die Verhandlungen zwischen diesen Großmächten zu dem Ergebnis, daß Deutschland zwei Samoainseln als Besitz, allerdings gegen Aufgabe anderer Rechte, zugesprochen wurden.

Am 9. März 1888 starb Kaiser Wilhelm, am 15. Juni des gleichen Jahres Kaiser Friedrich III. Das waren Ereignisse, die uns Offiziere tief be-rührten und bewegten. Die "Niobe" lag gerade in Christiania, als wir die Nachricht von dem Ableben Kaiser Friedrichs erhielten. Wir gaben dort unseren Trauersalut für den verstorbenen Kaiser und Dulder. Gleich darauf hatten wir den Hasen verlassen, um einen Hasen an der englischen Südstüste aufzusuchen. Wir waren in höchster Spannung über die ersten Kesgierungmaßnahmen Kaiser Wilhelm II., kannten wir doch auch dessen Vorsliebe für die Marine.

Die Nachrichten, die wir in England erhielten, Funktelegraphie gab es damals ja noch nicht, bestätigten die Vermutungen. Der Kaiser hatte sich an die Marine wie an das Heer gewandt. Er hatte die Uniform des Seeoffiziers angelegt und seine Liebe für die Marine bei vielen Gelegenheiten befundet. Einzelne Seeoffiziere wurden noch überheblicher. Wir als Seebataillonsoffiziere empfanden es schmerzlich, daß der Kaiser nicht unsere Uniform angelegt hatte, die er doch schon seit Jahren tragen durfte. Auch sonst brachte die Vorliebe des Raisers für das Seeoffizierkorps manche Härten. Ich entsinne mich noch, wie der Kaiser einst bei einem Bierabend in Riel ausführte, wie die letten Gedanken seines Grofvaters bei dem Heere gewesen wären, so würden seine letten Gedanken bei seiner Marine sein. Mag auch der Kaiser mit solchen Worten der Marine einen Ansporn haben geben wollen, dem Heere gleich zu wirken, so wäre doch vielleicht auch Gleiches anders zu erreichen gewesen. Uns trafen jedenfalls einseitige Taten und Worte schwer und erschwerten uns auch persönlich unsere Stellung. Wir waren doch an Bord in der Offiziersmesse unter vielleicht 15—20 Seeoffizieren die einzigen Vertreter des Heeres. Wenn wir auch zur "Marine" kommandiert waren, waren wir doch Armeeoffiziere geblieben. Immer mehr bildete sich innerhalb des Seeoffizierkorps der Gebrauch heraus, Armeeoffiziere schlechtweg als 85er zu bezeichnen und zwar nach dem Bataillon des 85. Regiments, das in Kiel seinen Standort hatte, vornehmlich deshalb, um studierende Jugend, die ihr Jahr abdienen wollte, auszubilden. Trot gelegentlichen Spannungen in den Offiziersmessen, die durch das enge Zusammenleben an Bord an und für sich schon entstanden, blieb aber das kameradschaftliche Zusammenleben mit den Secoffizieren boch letten Endes ein gutes.

Im August 1889 machte der Kaiser, begleitet von der Deutschen Flotte, seiner Großmutter, der Königin von England, auf der Insel Wight seinen ersten Besuch. Es waren nur wenige Wochen nach jenem berüchtigten Freimaurerkongreß in Paris, der auf der Hundertjahrseier der Freimaurerund Jesuitenrevolution von 1789 in Paris auch den Sturz des Deutschen Kaiserthrones, die Vernichtung Deutschlands und den Weltkrieg beschloß. Dieser Freimaurerkongreß war damals der Offentlichkeit nicht bekannt geworden, und doch liegen seine Entschließungen, die die Juden- und Freimaurerpolitik lediglich fortsetzen, die auf den heutigen Tag den Ereignissen zugrunde. Auf welchen Oberflächen bewegt sich das politische Leben der Bölker, wie war deren Erziehung! Es brauchte harte Ersahrungen, ehe ich das Weltgetriebe so gründlich wie heute durchschaute.

In meinem Werke "Kriegshete und Völkermorden" habe ich meine Forschungen über die Politik der überstaatlichen Mächte und ihre Verbrechen. an den Völkern, auch am Deutschen Volke, 1928 festgelegt. Die englische Freimaurerei, an deren Spite der Sohn der Königin, der Bring von Wales, der spätere König Eduard VII. ftand, hatte zwar an dem Kongreß in Paris nicht teilgenommen, doch stand die englische Freimaurerei so fest in der Bruderkette der Erde, daß ihre Teilnahme nicht nötig war, um die Entschließungen in Paris für alle Freimaurer bindend zu machen. Daran haben wir zu benken, wenn wir uns die Begegnung des in diese furchtbaren Plane eingeweihten Prinzen von Wales und des völlig ahnunglosen Deutschen Kaisers vorstellen. Die englische Flotte war für den Empfang des Kaisers auf der Plymouthreede zwischen England und der Insel Wight in Paradeausstellung zusammengezogen. Es war eine lange Fahrt durch die Paradestellung hindurch, bis wir auf unsere Unterpläte tamen. England wollte seine maritime Stärke dem jungen Kaiser und seiner Marine deutlich vor Augen führen. Das gelang auch völlig. Es wirkte nur beim Kaiser anders als gewollt. Er erstrebte von nun an, einen Ausgleich der Machtverhältnisse zur See zu schaffen, der ja durchaus möglich war, ohne daß die Armee, wie es tatsächlich eintreten sollte, dabei zu furz kam, und Land und Bolk Schaden erleiden sollten. Und die Wirkung auf das Seeoffizierkorps — nun es sah mit Bewunderung auf alles, was die englische Flotte betraf, und wurde noch darin und in dem Gefühl der eigenen Unterlegenheit zur See bestärkt, ein Gefühl, das sich auch noch im Weltkriege unheilvoll auswirken sollte.

Der Kaiser und der Prinz von Wales besuchten auch das Flaggschiff "Baden", auf dem ich eingeschifft war. Der Prinz war überaus freundschaftlich zum Kaiser. Was ein Freimaurer alles kann! Ich mußte ihm meine Seejoldaten mit Gewehr vorstellen. Die Griffe klappten, der Kaiser und der Prinz von Wales sprachen mir ihre Anerkennung aus, und ich erhielt den Kronenorden 4. Klasse. Das alles war für mich eine große Freude und doppelt groß, weil Seeosfiziere mir mit ihrer Überhebung manch Unangenehmes angetan hatten und mir nun die Auszeichnung recht gründlich neideten. Wir hatten dann noch eine Parade vor der "Queen"\*) auf der Insel selbst. Der Kaiser kommandierte sie persönlich und führte seine Marineteile seiner Großmutter vor. Er verkommandierte sich dabei, was uns Leutnants eine Freude machte. Nur traurig waren wir, daß er richtigerweise sür die Offiziere ein Frühstüd ablehnte, das die Königin uns Offizieren hatte reichen lassen wollen. Wir gehörten zur Truppe.

Im Sommer 1890 schiffte sich der Kaiser zum Besuch der Könige von Dänemark, Norwegen und Schweden in Kopenhagen und Christiania auf dem "Kaiser" ein, auf dem ich damals Dienst tat.

Es war nicht lange nach der so schroffen Entlassung des Fürsten Bismarck im März 1890, die auch uns junge Offiziere tief getroffen hatte, die in dem Schmied des Deutschen Reiches zugleich den Bürgen Deutscher Zukunft sahen. Ich blickte doch nun auch schärfer in die Welt und machte mir ernste sorgenvolle Gedanken. Wir Offiziere wurden abwechselnd im engsten Kreis zu den kurzen Mahlzeiten in die Kaiserliche Messe befohlen. Wir lauschten dem Gespräch, das der Kaiser beherrschte und mir mit Einzelheiten nicht mehr in Erinnerung geblieben ist. Der Kaiser liebte es, Scherze mit seiner Umgebung zu machen. Damals ahnte ich nicht, daß die Not des Landes mich noch einmal in die Nähe des Obersten Kriegsherrn rusen sollte. Im übrigen bildet die ungemein seindselige Stimmung der Dänen gegen uns Offiziere an Land die nachhaltigste Erinnerung an diese Keise.

An die Fahrt schloß sich bald die seierliche Übernahme der Insel Helgo-land in den Bestand des Deutschen Reiches durch den Kaiser. Wir hatten Parade auf dem höher gelegenen Teil der Insel und freuten uns, daß dieses Stück Deutscher Erde nun zum Reich gehörte. Der Kaiser wurde seinerzeit wegen der Preisgabe von wichtigen kolonialen Belangen in Ostafrika an England, als Gegenwert für Helgoland, stark angegriffen. Wögen die Gegengaben recht hoch gewesen sein, mag auch in England die Ansicht gesherrscht haben, daß Helgoland ein verlorener Posten seiner Weltherrschaft gewesen sei, so war doch das Einsügen Helgolands in das Deutsche Reich und in die Verteidigung des Deutschen Teils der Nordsee und der Nordseeküsten Preußens, namentlich für die Seekriegführung, von größter Bedeutung.

Mit dieser Reise schloß auch meine Zugehörigkeit zur Marine ab.

<sup>\*)</sup> Das war die volkstümliche Bezeichnung der Königin Victoria.

#### Auf Ariegsakademie in Berlin und Arlaub nach Rugland.

Es war Zeit für mich geworden, mein Examen zur Kriegsakademie zu machen. Ich hatte mich im Winter 1889/90 mit einem anderen Kameraden zusammen hierauf vorbereitet. Er war nicht sehr fleißig, hatte es aber übernommen, die französische Sprache völlig zu beherrschen, in der wir ja auch geprüft wurden, und mir dabei zu helfen, während ich ihm Hilfe in verschiedenen militärischen Fächern gewährleistete. Ich glaube, ich löste mein Versprechen. Als aber die französische Arbeit herankam, da fand ich nicht die Hilfe, die ich erhofft hatte! Aber es ging auch so. Ich wurde im Sommer 1890zur Kriegsakademie einberufen \*). Das war gleichbedeutend mit meiner Ruructversetzung zur Armee, da die Marine-Infanterie keine Kommandierten zur Kriegsakademie stellte. So wurde ich im August in das Leib-Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm III. 1. Brandenburgisches Nr. 8 nach Frankfurt a. D. versett. Es hatte stolze Aberlieferungen aus der Zeit der Freiheitstriege und galt als eines der bewährtesten Regimenter des Heeres. Gleich mußte ich in das Manöver des Regiments nach Lindow, in der seenreichen "märkischen Schweiz" gelegen, und mich nun plötlich wieder in gang anderen Verhältnissen zurechtfinden. Manöver waren mir fremd geworden, wie ein Handeln in größeren Truppenverbanden. Aber es ging gut, und ich lebte mich schnell in die neuen und schönen dienstlichen und tameradschaftlichen Verhältnisse ein. In der freundlichen Stadt Frankfurt a. D. war ich nur kurz Gast. Bereits am 1. Oktober 1890 begann mein dreijähriges Kommando zur Kriegsakademie. Mit 50 gleichaltrigen Kameraden in einem Hörsaal vereint, saß ich nun wieder auf der Schulbank \*\*)!

Der Lehrstoff auf Kriegsakabemie war vielseitig. Er wurde aber nicht in geeigneter Weise vorgetragen. Die Vorträge z. B. in Geographie waren mehr als dürftig. Geschichte, neuere und neuste, bekamen wir in der übslichen Weise vorgesetzt, von den geheimen Weltmächten hörten wir nichts. Auch anderes, wie etwa die so wichtige Militärhygiene, vermochte nicht zu sessen ich später darüber nachdachte, so war es mir geradezu erstaunlich, über welche Lehrkräfte auf nicht militärischen Gebieten im allgemeinen die erste militärische Bildunganstalt des Deutschen Keiches versügte, wobei es natürlich auch Ausnahmen gab. Besser waren schon die Vorträge über Besestigunglehre. Sie behandelten sowohl die Grundsätze,

<sup>\*)</sup> Bon den einigen Hundert, die die Prüfung zur Aufnahme in die Kriegsakademie abselegt hatten, erhielten damals die hundert "Besten" die Einberufung. Später wurde die Zahl auf hundertfünszig erhöht.

<sup>\*\*)</sup> Die einzelnen Jahrgänge der zur Kriegsakabemie kommandierten Offiziere wurden in zwei, später entsprechend in drei Hörfäle verteilt.

nach denen in früheren Jahrhunderten Städte befestigt wurden, wie auch die jest gültigen, d. h. die Anlage weit vorgeschobener einzelner Werke für Infanterie- und Artillerieverteidigung vor die veralteten Stadtumwal- lungen. Sie gingen dann auch auf den Stellungbau ein, doch dachten wir damals mehr an Angriff wie an die Befestigung von Stellungen. Erst durch den japanisch-russischen Krieg 1904 wurde die Bedeutung von Feldbefestigungen in das richtige Licht gesetzt.

Gründlich war die Ausbildung in den militärischen Hauptsächern in Taktik und Kriegsgeschichte. In Taktik hatte ich hervorragende Lehrer, so den späteren Kommandierenden General des IX. Armeekorps und stell-vertretenden Kommandierenden General in Stettin während des Welkkrieges, General v. Bietinghoff, im ersten Lehrgang, im zweiten General Gronau, der sich als Kommandierender General des 4. Keservekorps in der Schlacht am Durque durch Abwehr des Angriffs aus Paris, mit dem die unglückslige Marneschlacht 1914 eingeleitet wurde, einen Kamen gemacht hat, und endlich im dritten Lehrgang General Meckel, einen der Organisatoren der japanischen Armee. Er war ein Lehrer, wie er nur selten wieder angetroffen werden wird.

Das erste Jahr biente bazu, uns mit Taktik und Kriegsausrüftung der verschiedenen Wassen und mit Marschanordnungen und Gesechtsführung einer verstärkten Infanteriebrigade (2 Infanterieregimenter, einige Eskabrons und einige Batterien nehst Hilfswassen\*), Sanitätsformationen, Munitionskolonnen und Verpslegungstrains) vertraut zu machen und unsere Urteils- und Entschlußkraft durch Lösung von Aufgaben zu sestigen, bei denen wir uns in die Rolle der Brigadeführer hineinzudenken und auf Grund der uns gegebenen eigenen Lage und der Nachrichten vom Feinde an Hand einer Karte Entschlüße zu sassen und Besehle sür Versammlung, Inmarschsehen der Truppen sür Angriff und Verteidigung, sür Kückzug und Versolgung zu erteilen hatten. Dabei war auch das Gelände sür versichiedene Gesechtshandlungen zu beurteilen. Im zweiten Lehrgang wurde gleiches im Rahmen einer Division, im dritten in dem eines Armeekorps gegeben, wie es in der Anlage 2 angegeben ist.

Kriegsgeschichte begann im ersten Lehrgang mit Darstellung der Schlachten der Griechen und Perser, Karthager und Kömer. Im zweiten Lehrgang wurden Feldzüge Friedrichs des Großen und Napoleons und im dritten Kriegshandlungen aus dem Kriege Preußens gegen Dänemark 1864 oder dem Preußisch-österreichischen Kriege 1866, oder dem Deutsch-französischen Kriege 1870/71 vorgetragen. Die Formen der Kriegführung haben sich gewiß im Lause der Jahrtausende gewandelt, aber ihre Grundlage bleibt die gleiche: Vernichtung des Gegners unter Schonung der eigenen Truppe.

<sup>\*)</sup> Pioniere, Brüdentrains. Fernsprechformationen usw. gab es damals noch nicht.

Meine Lehrer in der Ariegsgeschichte standen nicht auf gleicher Höhe wie die Lehrer in der Taktik; aber den Stoff gewann ich lieb. Ariegsgeschichte wurde mir ein Wegweiser. Ich hatte sie schon in der zurückliegenden Leutnantszeit betrieben und beschäftigte mich mit ihr, namentlich als ich später selbst Lehrer an der Ariegsakademie wurde, gern. Doch ich komme hierauf noch eingehender zurück.

Das dreijährige Kommando nach Berlin wurde durch Sommerkommandos zu anderen Waffen unterbrochen. So leistete ich als Infanterist im Jahre 1891 bei dem Feldartillerieregiment Nr. 19 in Ersurt, wo einst Napoleon Deutsche Fürsten und Herrn v. Goethe demütigte, und 1892 bei den Schwedter Dragonern Dienst, einem Regiment, das schon unter Friedrich dem Großen gekämpst hatte. Das Kennenlernen auch der anderen Wassen war naturgemäß für die Beurteilung derselben außerordentlich nützlich. Die Feld-Artillerie-Batterie führte damals noch 6 Geschütze und keinen bespannten Munitionswagen. Sie war daher gar nicht in der Lage, sich z. B. ähnlich wie Infanterie und Kavallerie auf den Kriegsfall vorzubereiten, in dem ja zu jedem Geschütz ein Munitionswagen gehörte, der ihm aber erst im Modilmachungfall und auf Schießübungen beigesellt wurde.

Das Kommando zur Kriegsakademie wurde im Juli 1893 durch die dreiwöchige Schlußübungreise beendet, die der Taktiklehrer des letzten Jahrganges, also bei mir der General Meckel leitete. Sie sand am Nord- und Westharz statt. Es wurden uns kleine Aufgaben im Rahmen einer Brigade gestellt, in denen wir wieder selbst als Führer dieser Brigade aufzutreten und nun in wechselnden Kriegslagen im Gelände, statt allein auf dem Plan, Anordnungen zu treffen und Besehle zu geben, oder Erkundungausträge zu lösen hatten. General Meckel gab mir die Geeignetheit zum Kommando zum Generalstabe etwa mit den Worten:

"Ein klarer Kopf, der mit gutem Wissen und Können gute Formen verbindet."

Auf Kriegsakabemie wurden wir auch in Landesvermessung unterwiesen, d. h. wir hatten auf einer sogenannten Meßtischplatte, auf der vorher sorgsältig vermessene trigonometrische Punkte als festgestellte Geländepunkte eingetragen waren, das Gelände um solche Punkte als Kartenbild maßskabgerecht einzutragen. Wir hatten dazu das Gelände mit Hilfe von Meßsinstrumenten sorgfältig zu vermessen, d. h. Ortschaften mit ihren Umrandungen, Wege, Flußläuse, kurz alles wiederzugeben, was in den sogenannten Generalstabskarten des Deutschen Keiches in Erscheinung tritt einschließlich der Geländeunterschiede mit Bergstrichen und Horizontallinien. Solche Meßtischblätter dienen als Vorarbeit für die Ansertigung dieser Karten. Unsere Arbeiten dienten indes lediglich zur Prüfung und umfaßten nur die Wiedergabe eines kleineren Geländeteils auf der von uns zu zeichenenden Meßtischplatte.

Diejenigen Offiziere, die als geeignet befunden wurden als Landesvermesser, d. h. als "Topograph" verwendet zu werden, erhielten in ihrem Abgangszeugnis ein "T." d. h. sie konnten bei einem Kommando zum Generalstabe mit Vorteil bei der Landesaufnahme verwandt werden. Das Zeichnen von Kartenblättern stellte naturgemäß sehr hohe Ansorberungen an die Gewissenhaftigkeit des Offiziers und bot auch viel Anregungen, da eine wirklich selbständige Arbeit geleistet wurde. Ich war indes recht zufrieden, daß ich im Generalstabe eine andere Verwendung sinden sollte.

Da jeder Kriegsakademiker, falls er nicht Mathematik betrieb, sich einer Sprache zu widmen und auch darin ein Examen abzulegen hatte, wählte ich russisch. Ich bestand auch die Dolmetscherprüfung und hatte die Genugtung, daß ich bald nach Abschluß der Schlußübungreise und meiner Kückstehr zum Regiment im Juli 1893 nach Frankfurt die dienstliche Mitteilung erhielt, mir wären für eine Reise nach Rußland zur Vervollkommnung in der russischen Sprache einige Hundert Mark zur Verfügung gestellt. Mein Aufenthalt im Regiment war daher wiederum nur kurz. Ansang Januar 1894 trat ich meine Keise nach Kußland an und besuchte im Verlauf eines Vierteljahrs Petersburg, Moskau, die Krim und Warschau.

Als ich nach der Paßrevision in Eydtkuhnen über die Grenze fuhr, bot das Land schon ein völlig anderes Bild. Endlose Flächen dehnten sich aus, Dörfer und Städte zeigten mindere Kultur.

Schon Betersburg war Rufland. Die breite Neva mit dem machtvollen kaiserlichen Winterpalais, das Denkmal Peter des Großen auf dem Südufer, die düstere Festung Kronstadt auf dem Nordufer, zahlreiche Kathedralen und weite Pläte und Strafen gaben der Stadt den Charafter. Riedrige, einfache mit einem Pferd bespannte Schlitten, elegante Troikas mit drei Pferden bespannt, deren äußere mit scharf nach außen abgebogenen Sälsen angespannt waren, in Pelz vermumte Gestalten gaben ein ganz besonderes Straßenbild. Das Offizierkorps, Truppen und Soldaten auf den Straßen machten einen vortrefflichen Eindruck. Auf einem Ball bei dem Botschafter von Werder hatte ich Gelegenheit, Vertreter des Offizierkorps und der Hofgesellschaft zu beobachten. Sie waren nicht anders als in Berlin, nur die Tänze waren weniger gemessen, vielleicht leidenschaftlicher, auch waren dort mehr blitende Diamanten und Perlen. Es lag etwas Arampfhaftes auf der Hofgesellschaft. Nicht weit von dem Palais des Botschafters entfernt lag ja jener Plat, auf dem Zar Alexander II. 1881 durch Nihilisten töblich getroffen war. Wie Gefangene lebten seine Nachfolger, die Zaren Alexander III. und Nikolaus II.

Moskau ist erst recht Rußland, ja es wird oft zu Asien gezählt, doch es ist das eigentliche Rußland mit dem dunklen Areml und der Kathedrale Iwans des Schrecklichen davor. Wie der Kreml der gegebene Sit herrsch-

süchtiger Bojaren war, so ist er heute der gegebene Sit blutrünstiger und gewalttätiger Vertreter der 3. Internationale. Seine Straßen waren noch breiter, dafür die Häuser aber viel niedriger, seine Kirchen und Klöster noch zahlreicher als die Petersburgs. Die Zahl der Bettler, die an den Kirchenund Klöstertüren standen, auf dem Boden hockten, erschien noch größer. Das Wilitär auf den Straßen machte nicht den gleich guten Eindruck mehr wie in der Hauptstadt des Keiches.

Ich suchte Einblick in das Volksleben zu gewinnen, und ging in die entsprechenden Gaststätten, auch in die Kathedralen. In den ersteren konnte ich russische Volkstypen in ihrer ungezwungenen Haltung kennen lernen. In den Kirchen herrschte schwere, düstere Pracht und pfäffischer Zwang. Heiligenbilder standen umher, die von Niederknienden der Reihe nach geküßt wurden. Ich wandte mich vor solchem volksverblödenden Göhendienst ab.

Der Besuch von Ausstellungen zeigte mir charakteristische russische Heinst und russische Bolksgebräuche. Die Bilder Wereschagins mit Darstellungen aus dem Russisch-kürkischen Kriege 1877/78 machten einen tiesen Einsbruck. Sie waren sehr "realistisch" gemalt. Es hatten ja auch diesem Kriege sittliche Beweggründe gesehlt. Wenn er auch vermeintlich der Besreiung der Bulgaren vom türkischen Joch galt, so stand dahinter doch panslawistisiches Machtstreben.

Ich widmete mich ganz der Erlernung der russischen Sprache, nahm mir einen russischen Studenten als Begleiter, der von einem wilden Haß gegen die in Rußland regierende Schicht erfüllt war, und suchte Theater aller Schattierungen auf. Ich lernte einige Deutsche kennen, die stark über die Bedrückung der Deutschen durch russische Bergewaltigung klagten; aber ich pflegte diesen Berkehr nicht, da ich doch schließlich die russische Sprache lernen wollte.

Endlos war meine Fahrt von Moskau nach der Krim. Die weiten öben Flächen, über die die Eisenbahn mich hinweg führte, machten in der Tat einen tiesen Eindruck auf den Beschauer. In der Krim war ich Ende März, ich hoffte auf Frühjahr nach langem Winter, doch es war auch dort kalt, die Bäder waren noch nicht besucht. Ich sah mir Sebastopol genau an, jene Festung, die 1855 von dem vereinigten englisch-französisch-türkischen Heere nach langer Belagerung im Sturm genommen wurde. Das Kaiserliche Jagdschloß Livadia, hart an der Südküste der Halbinsel gelegen, war uns gemein einsach; es lag herrlich und schön.

Nach dem allen sah ich Warschau, eine polnische Stadt, Überlieferungen an die Selbständigkeit Polens waren auf Schritt und Tritt anzutreffen. Wie wenig ahnte ich, als ich damals diese Stadt durchschritt, daß ich einst als Chef des Generalstads des Oberbefehlshaber Ost, entscheidenden Sinssuuf nur Kämpfe um Warschau und seine Sinnahme auszuüben hätte.

Ein Krieg gegen Rußland wollte bamals noch immer nicht recht in den Sinn des Deutschen Offiziers. Er glaubte noch "an die traditionelle Freundschaft" der Herrscher und hielt auch den russischen Zaren für den Bestimmenden der russischen Politik. Auch übersahen wir damals noch nicht das ganze Unheil des Entschlusses des Reichskanzlers v. Caprivi, den von Bismarck gesichlossenn Rückversicherungvertrag \*) mit Rußland aufzusagen, und den Umsang der Annäherung Frankreichs und Rußlands, im besonderen nicht deren Innigkeit, und die geheimen Mächte, die dahinter standen.

## Rommando zum Großen Generalstabe und Versetzung in ihn.

Mitte April 1894 meldete ich mich zum Dienstantritt im Großen Generalstab. Die anderen zu dem Generalstabe neu kommandierten Offiziere waren schon am 1. April eingetroffen. Ich wurde der ersten russischen Abteilung zugeteilt, da ich ja russisch gelernt hatte, kam aber in eine Sektion dieser Abteilung, in der ich zwar mit x-Staaten, aber nur nichts mit Rufland zu tun hatte. Ein mir bekannter Major meinte nur: "Ja, warum kommen Sie so spät. Aus dieser Sektion ist noch niemand in den Generalstab gekommen." Das war nicht ermutigend, aber zu ändern war es auch nicht. Einschüchtern ließ ich mich nicht, und so machte ich mich benn an die Bearbeitung der 14 oder mehr Staaten Nordeuropas, der Balkanhalbinsel, einschließlich Rumäniens, und Asiens, soweit es nicht englisch oder russisch war, und auch Japans und Chinas. Das hatte den Borzug, daß ich mich mit recht weiten Verhältnissen politisch und militärisch zu beschäftigen hatte, die mir bis dahin völlig fern lagen. Ich hatte Zeitungen zu lesen, die politischen und militärischen Nachrichten über die betreffenden Länder, die ich sonst zugestellt erhielt und Militärberichte über sie, die Militärattachés, Konsulate oder Gesandtschaften schickten, zu bearbeiten und dann das Material bei der Bearbeitung der betreffenden Länder zu verwerten, endlich den Vorgesetzten darüber Vortrag zu halten. Zwischendurch wurden taktische Arbeiten geschrieben. Es war eine Menge, doch nicht übermäßig viel zu tun. Ich konnte mich im Generalstabe und auch in Berlin wieder bald heimisch fühlen und war wieder viel in meinem Elternhause, in dem ich regelmäßig zu Mittag aß, um dann mit meinem Bater eine Partie Piquet zu spielen, falls er nicht auswärtig tätig war.

Im Juni 1894 hatten die älteren Generalstabsoffiziere die übliche große

<sup>\*)</sup> Da das "Drei-Raiser-Verhältnis" bei der Spannung zwischen Hiterreich-Ungarn und Rußland nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte, so hatte Bismark den sogenannten Kückversicherungvertrag mit Alexander III. von Außland beschlossen, durch den ein Krieg Rußlands und Deutschlands ausgeschlossen sein sollte. Dieser Vertrag wurde von dem Reichstanzler v. Caprivi nicht erneuert.



Leutnant im Seebataillon

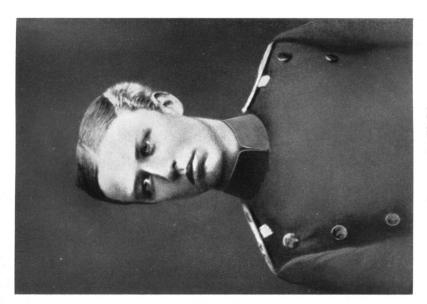

Leutnant in Wesel

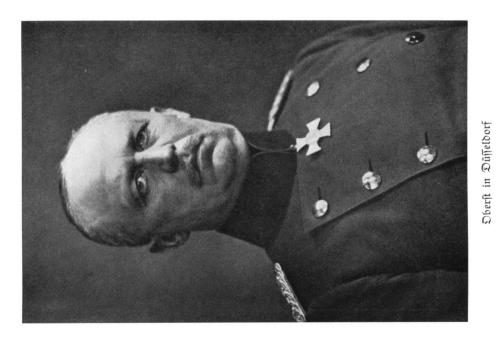

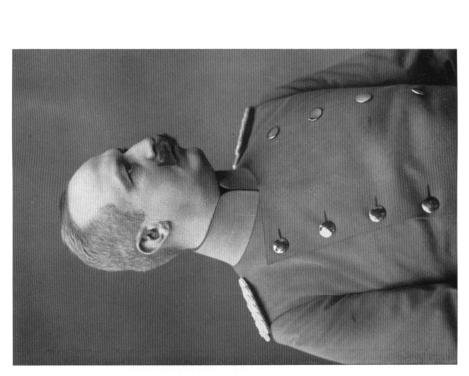

Major im Generalstabe

Generalstabsreise unter dem Chef des Generalstabes, Graf v. Schlieffen. Ich war ganz selbstherrlich in meinem "Weltreich". Die zunehmende Spannung zwischen Japan und China gaben mir Anlaß, eine Denkschrift über einen Krieg zwischen diesen beiden Staaten aufzuseben, die am Schluß die Erwartung aussprach, daß Japan über China mit Leichtigkeit siegen würde. Ich gab diese Denkschrift meinem Abteilungchef, dem Bürttembergischen General v. Sid bei seiner Rückfehr nach Berlin. Er war über sie ziemlich entsetzt, und erst als ich ihn auf die weit vorausschauende Tätigkeit der preußischen Offiziere Medel und v. Gutschreiber für die Organisation des Heeres in Japan hinwies, nicht minder wie auf die Tätigkeit einer englischen Marinemission bei Schaffung der japanischen Flotte, nahm er das von mir Niedergelegte an und entschloß sich, nun auch die Denkschrift dem General Graf v. Schlieffen zu geben, der nun auch meine Ausführungen zu den Seinigen machte. Er hatte damit zunächst beim Kaiser kein Glück, da des Kaisers Bruder, Prinz Heinrich, wie die meisten Seeoffiziere mit unglaublich einseitigem Hochmut und Geringschätzung auf die Japaner herabblickten.

Der Krieg begann nun auch wirklich im Sommer 1894. Damit war plötzlich aus meiner verachteten Sektion eine recht angesehene geworden. Zwar schwankte noch einmal auf Grund einer Reutermelbung, die ich sofort als falsch ansprach, die aber von Vorgesetzen als wahr angesehen wurde, der Glaube an meine militärische Vorausschau und die Zuverlässigsteit meiner Berichterstattung; aber als nach bangen Wochen die Meldung sich nun auch wirklich als falsch herausstellte, war ich gerechtfertigt und der Weg in den Generalstab für mich geöffnet. Auch meine Lösung taktischer Arbeiten befriedigte voll, wenn ich auch keineswegs die "Patentlösung" — d. h. die vom Aufgabensteller als richtig angesehene — zu treffen pflegte. So wurde ich denn im März 1895 zu eigener Genugtuung und zur großen Freude meiner Eltern und Geschwister als Hauptmann in den Generalstab der Armee versett.

Ich sah im Generalstabe nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz des Heeres und war gewiß auch nicht dagegen unempfindlich, daß ich die breiten roten Streisen, den silbergestickten Kragen am Waffenrock und den kleidsamen Helm mit dem schön modellierten Abler und dem Gardestern tragen konnte. Mit 29 Jahren Hauptmann im Generalstabe zu sein, bedeutete schon etwas.

Das Heft, in dem die militärischen Veränderungen zusammengestellt waren, lag in der Bibliothek des Generalstades auf und wurde auch von den Unbeteiligten — die Beteiligten erhielten die sie betreffenden Mitteislungen unmittelbar von der Zentralabteilung — eisrig studiert. Natürlich hatten auch die Beteiligten den Wunsch, sich einmal selbst zu lesen und auch

zu hören, welche Veränderungen noch vorgekommen seien, wer in Sonderbeit auch in den Generalstad versetzt worden wäre. Ich ging also auch in die Bibliothek und sand dort einen größeren Areis versammelt, ein mir gesellschaftlich näher bekannter Major las die Namen vor. Ich kam gerade zur rechten Zeit, als er unter den als Hauptmann in den Generalstad versetzen auch meinen Namen nannte und dann hinzusügte: "Auch der, das hätte ich nicht geglaubt." Er meinte wohl, ich hätte zu sehr Geselligkeit gepflegt, um das zu erreichen. Ich machte wohl eine recht trefsende Gegensbemerkung und hatte die Lacher auf meiner Seite.

In meiner dienstlichen Stellung änderte sich nichts. Ich blieb in meiner Settion. Der Krieg zwischen Japan und China fand seinen Abschluß in bem Frieden von Schimonoseki, der eine Einmischung Frankreichs, Rußlands und Deutschlands in Tokio vermeintlich zugunsten Chinas zur Folge hatte. Rugland aber wünschte nicht, daß Japan sich auf der Halbinsel Port Arthur festsette. Es wollte für sich die Mandschurei gewinnen und Japan auf Korea beschränken. Für mich war die Haltung des Deutschen Kaisers eine schwere Enttäuschung. Wir hatten gar keinen Grund, Japan in den Rücken zu fallen. Bir mußten es im Gegenteil begrüßen, wenn Rufland an seiner Oftgrenze auf jeden Fall militärisch beschäftigt wurde. Dadurch war aber ein Festlegen Ruglands im fernen Osten gegenüber der starken militärischen Macht Japans für uns zu einer gegebenen politischen Notwendigkeit geworden, die auf die verantwortlichen Stellen um so einleuchtender hätte wirken muffen, als fie die Bedeutung der Kündigung des Rückversicherungsvertrages Deutschlands und Rußlands durch den Reichsfanzler v. Caprivi hätten erkennen mussen, ihnen mußte doch das russischfranzösische Bündnis vom August 1892 voll bekannt sein. Was ich damals allerdings noch nicht erwog, trat später ein, Rufland vermochte seine ostsibirischen Armeekorps an seiner Westgrenze zu verwenden. Sie haben uns 1914 besondere Schwierigkeiten bereitet. Aus entsprechenden Gebankengängen heraus lehnte ich auch die bald darauf folgende Erwerbung von Kiautschau ab, die schließlich doch gegen Japan gerichtet war, da sich Rapan als Bormacht Ostafiens gegen amerikanische und europäische Zugriffe fühlte. Den Krieg Japans und Chinas habe ich in "Löbells Jahrbücher" in den Rahrgängen 95 und 96 kurz geschildert. Es war dies ein Werk, das von der Firma Mittler & Sohn herausgegeben, vortreffliche Zusammenstellungen über die Heere aller Länder, ihre Stärken und Bewaffnung usw. und Veränderungen in der Heeresmacht der Staaten, ebenso wie friegerische Ereignisse des vergangenen Jahres in guter, übersichtlicher Aufmachung brachte.

übungritte und eine Generalstabsreise führten mich aus dem Büro hinaus mehr in das praktische militärische Leben. Außerdem wurde ich zu dem Kaisermanöver 1895 westlich Stettin als sogenannter Nachrichtenoffizier

ber Manöverleitung zur 17. Divijion kommandiert und hatte da die Entschlüsse und Befehle dieser Division der Manöverleitung zu melden, damit diese sich durch Zusammenstellungen der Meldungen von beiden Varteien ein Bild von dem sich anbahnenden Manöververlauf machen konnte. Ich war über das Kommando sehr erfreut, denn es gewährte mir einen Einblick in die Tätigkeit des Generalstabsoffiziers einer Division. Es war die Verwendung in dieser Stellung der stille Wunsch auch schon des jüngsten Generalstaboffiziers. Den Manövern wohnte der Kaiser von Österreich bei. In Berehrung sahen wir Offiziere bei der Kritik auf den betagten Herrscher der verbündeten Doppelmonarchie Ofterreich-Ungarn. Waren mir die schwierigen Verhältnisse derselben auch nicht völlig bekannt, so hatte ich boch burch die geschichtliche Examenaufgabe zur Kriegsakabemie, die die Umwandlung des Kaiserreichs Osterreich in die Doppelmonarchie Herreich-Ungarn als Gegenstand hatte, einen guten Einblick in die inneren Berhältnisse Osterreich-Ungarns gewinnen können. Es waren ferner die Magen, die von Deutschen Österreichs über ihre Zurücksetzung namentlich gegenüber den Ungarn und Polen ausgesprochen wurden, nicht ungehört an meinem Ohr vorübergegangen. Das änderte aber nicht das Vertrauen in die Stärke und Schlagkraft des österreich-ungarischen Heeres, aus dem ich später recht unsanft gerissen wurde. Die von dem Hause Habsburg so vernachlässigten Deutschen waren auch im Beere der Rückhalt dieser verhängnisvollen Dynastie. Das Bündnis Deutschlands mit Österreich und Italien erschien mir als selbstverständliche Aushilfe zur Wahrung unserer staatlichen Selbständigkeit gegenüber den Revancheabsichten Frankreichs, denen Rufland Helfersdienste leiftete.

Um die Jahreswende 1895/96 ging die Erregung in Berlin sehr hoch. Sie trug auch ihre Wellen in den Generalstab. Der Engländer Jameson war in die Burenrepublik Transvaal eingefallen. Ein frecher Raubzug war begangen. England stand hinter ihm. Es bedte Cecil Rhobes ben Urheber des Jamesonzuges. Der Kaiser hatte seiner Entrüstung über diese Untat in einem Telegramm an den Bräsidenten Arüger der Transvaal-Republik Ausdruck gegeben, das England in den Harnisch brachte, aber schließlich doch Deutschem Empfinden entsprach. Der Raiser wurde aufs heftigste wegen dieses Telegramms angegriffen, seine verantwortlichen Staatsmänner schwiegen, obschon er dieses Telegramm auf beren Beranlassung abgesandt hatte. Es begann die Zeit, in der Bolk und Monarch gegeneinander ausgespielt wurden. Im Generalstabe wurde für und wider den Kaiser Stellung genommen. Ich beteiligte mich nicht an dem Wortwechsel, empfand nur die Aberlegenheit der Weltmacht England in empfindlicher Beise. Die Buren haben 1914 dem Deutschen Bolte schlecht seine Sympathien gedankt.

Die schwere Niederlage der Italiener bei Abua 1896 durch die Abessinier beschäftigte mich weniger. Sie stärkte indes nicht das Vertrauen zum ita-lienischen Heere und seiner Hilfe im Mobilmachungfall.

Während des Kommandos nach Berlin zur Kriegsakademie und meiner bisherigen Rugehörigkeit zum Generalstabe hatte General v. Caprivi, der Nachfolger des Fürsten Bismarck, den Versuch unternommen, die Vorschläge des Generals v. Verdy du Vernois, des vom Kaiser Wilhelm II. bald nach seiner Thronbesteigung ernannten Kriegsministers, die allgemeine Wehrpflicht, durchzuführen. Das war ein großer Gedanke, er entsprang bem klaren Erkennen, daß ein Bolk alles zu seiner Selbsterhaltung zu tun habe, vor allem, wenn es in so großer Gefahr allein schon durch seine geographische Lage war wie Deutschland. Tatsächlich stand ja die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht nur auf dem Papier. Schon damals wurden eine Unzahl Militärtauglicher nicht eingestellt. Ich werde davon noch eingehend sprechen. General v. Verdy kam mit seinen Gedanken nicht durch. Schon Bismark stand ihnen ablehnend gegenüber. Der General mußte benn auch abtreten. General v. Caprivi war der Aufgabe, die er sich selbst gestellt hatte, keineswegs gewachsen; er wich vor den Widerständen im Reichstage zurück und paktierte mit dem Zentrum. Auch der Raiser gab nach, wie immer wenn er auf Widerstand stieß. Es kam zwar eine umfassende Heeresvermehrung zustande \*) und zwar unter Einführung der zweijährigen Dienstzeit an Stelle der dreijährigen, was ich nicht bedauert habe, aber sie blieb weit hinter der Verwirklichung des Gedankens der allgemeinen Wehrpflicht zum Verhängnis des Deutschen Volkes zurück, auch wenn durch den Wegfall des 3. Jahrganges und Vermehrung der Heeresstärken um 57 229 Mann doch wesentlich mehr Militärtaugliche eingestellt wurden als bisher. Es war natürlich, daß wir die Verhandlungen mit reaster Anteilnahme verfolgten, aber ihrer Bedeutung für die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht waren sich die meisten Offiziere nicht bewußt. Es fehlte ja auch im Volke jede Aufklärung hierüber wie über die tatsächlich bestehenden Machtverhältnisse, auch uns Offizieren des Generalstabes wurden sie nicht zugeleitet. Ich habe erst nach Jahren, als ich wieder in den Großen Generalstab kam und dann allmählich zu meinem Schrecken unsere militärische Lage übersehen lernte, erkennen können, welche ungeheure Versündigung an dem Geschick unseres Volkes nicht nur der Reichstag, sondern auch die militärischen Stellen sich hatten zuschulden kommen lassen. Heute sehe ich, daß das Nichtunterrichten des Volkes über seine mahre Lage eine Hauptschuld der regierenden Stellen war, und das dem Bernichtungwillen der überstaatlichen Mächte Kom und Juda planvoll entsprach. Dieses Nichtunterrichten erleichterte den in den händen des judi-

<sup>\*)</sup> Ich lenke die Aufmerksamkeit auf Anlage 6.

schen Volkes und des römischen Papstes liegenden Parteien, den Sozialdemokraten, Demokraten, dem Zentrum, den Polen, Welsen und Dänen ihre, das Reich so unheilvoll sabotierende Tätigkeit, die bei den Beratungen über eine Wilitärvorlage auch uns Offizieren nur zu deutlich wurde.

Mit dem Hauptmannsein begann nun die Schwierigkeit des Pferdekaufs und der Pferdehaltung in Berlin. Allmählich und nicht immer glücklich wurden diese Fragen gelöst.

Im März 1896 wurde ich als Hauptmann in den Generalstab des Generalstommandos des IV. Armeeforps nach Magdeburg versetzt. Solche Berwendung war üblich, um den jungen Generalstabsoffizier für die weisteren, höheren Stellen des Generalstabes und der Truppenführung vorzubereiten. Ich hatte meine Bersetzung erwartet und war zusrieden, daß sie mich nicht weit weg vom Elternhause führte.

# Bis zur Versetzung in die Ausmarsch= — 2. Deutsche — Abteilung 1904.

#### Ib in Magdeburg.

Mit meiner Versetung in den Truppengeneralstab nach Magdeburg in das Generalkommando des IV. Armeekorps beginnt ein neuer Abschnitt meines Lebens, der mich schließlich in die Aufmarsch- 2. Deutsche — Abteilung des Großen Generalstabes führte und mir damit einen Wirkungskreiß gab, wie er im Frieden dem entsprechenden Kange nur selken gegeben wurde.

Die junge Generation weiß nicht mehr, daß wir damals außer dem Gardekorps in Preußen einschließlich Baden das I.—XI., XIV.—XVII. Armeekorps, in Bahern das I. und II. Bah., in Sachsen das XII. und in Württemberg das XIII. Armeekorps hatten. Später kamen in Preußen das XVIII., XX. und XXI. Armeekorps, in Sachsen das XIX., und in Bahern das III. Baherische hinzu. Das war eine stattliche Macht, leider nur nicht genügend, um dem Gegner jede Lust zum Angriff zu nehmen, weil das Deutsche Bolk nicht zur Erhaltung seines Lebens jeden Militärstauglichen bereits im Frieden ausbilden ließ.

Jedes Armeekorps außer dem Gardekorps, das in Berlin und Potsdam seinen Standort hatte, hatte für Rekrutierung, Mobilmachung und Berwaltungfragen seinen eigenen Bezirk. Ich spreche davon auch noch später. Das Gardekorps bekam ausgesuchten Ersat aus allen Korpsbezirken \*). Das IV. Armeekorps umfaßte die Provinz Sachsen und die Thüringischen Staaten.

An der Spitze eines Armeekorps stand der kommandierende General. Er war die höchste militärische Befehlsstelle des Heeres im Frieden, abgessehen von Armeeinspekteuren, denen aber irgendeine Besehlsbefugnis nicht zustand. Sie durften nur Truppen besichtigen und waren als Armeeführer im Kriegsfall vorgesehen.

<sup>\*)</sup> Die Marine rekrutierte sich aus der seemännischen Bevölkerung, bekam aber auch Ersat aus der Landbevölkerung.

Dem kommandierenden General stand der Chef seines Generalstabes zur Seite. Unter ihm im Stabe ftanden der Generalstab, die Adjutantur, der Korpsgeneralarzt, der Korpsstabsveterinär, Militär-Justiz- und Militärverwaltungsbeamte und Militärgeistliche. Diese zusammen bilbeten das "Generalkommando". Es war also ein großer Apparat, der hier vereinigt war. Nichts durfte dem kommandierenden General vorgelegt werden, bevor es nicht dem Chef des Generalstabes vorgetragen und von ihm genehmigt war. In Magdeburg fanden zu meiner Zeit wöchentlich zwei Vorträge vor dem kommandierenden General statt. Da die Generalstabsoffiziere an den Vorträgen sämtlicher Stellen des Generalkommandos teilnahmen, so waren diese Vorträge, die sämtliche Gebiete der Truppenausbildung, der Mobilmachung, der Militärjustiz und der Militärverwaltung behandelten, ungemein lehrreich und gewährten einen tiefen Einblick in das Räderwerk des Heeres. Der Generalstab war die Sektion I des Generalkommandos. Die beiden Generalstabsoffiziere Ia und Ib waren völlig gleich geordnet. Dem I a lag die Bearbeitung der größeren Truppenübungen, der Manöver und der Mobilmachung des Armeekorps ob. Das Arbeitgebiet des I b war bescheidener. Es umfaßte die Abungen des Beurlaubtenstandes, übungen auf Truppenübungpläten und diese selbst, Generalstabsreisen, Abungritte, Bahnschutz im Mobilmachungfall, Kriegskartenverteilung usw. Die Abjutantur hatte vor allem Personalfragen, die Refrutierung und Remontierung, sowie Waffen- und Munitionfragen zu bearbeiten.

Es war mir ein völlig neues Arbeitfeld, in das ich Ende März 1896 als I b versett wurde. Ich will erläuternd seststellen, daß Truppenübungspläte damals eine neue Einrichtung waren. Die Exerzierpläte waren zu eng geworden, da die Taktik immer lockerer wurde, und ein Regiment einen Raum im Gesecht für sich beanspruchte, wie noch 1866 etwa eine Division und vielleicht noch mehr. Der Truppenübungplat, der zum IV. Armeekorps gehörte, Loburg, auf dem rechten Elbeufer gelegen, war einer der ersten Truppenübungpläte und das Lieblingskind meines kommandierenden Gesnerals.

Was die Abungen des Beurlaubtenstandes betrifft, so sei dem jungen Geschlecht gesagt, daß es damals noch Reservisten und Landwehrleute gab, die verschiedene Abungen abzuleisten hatten. Die Reservisten wurden in die bestehenden Friedenseinheiten, wie Kompagnie, Estadron und Batterie eingestellt, die Landwehrmannschaften wurden zu besonderen Bataillonen zusammengezogen. Die erste Reserveübung dauerte vier Wochen, die übrigen Abungen je 14 Tage. Jährlich wurden bestimmte Jahrgänge eingezogen.

Die Ariegsfarten wurden vom Generalstab in Berlin dem Generalstommando zur Verteilung zugestellt. Sie waren in großen Paketen ver-

siegelt und waren natürlich völlig geheim, da aus den Kriegskarten wertvolle Schlüsse auf die Verwendung der Truppen im Mobilmachungfall gezogen werden konnten. Während bei den Grenzkorps in gewissem Umfange eine Verteilung der Kriegskarten auf die Truppen schon stattsand, behielten wir beim IV. Armeekorps die Kriegskarten auf dem Generalkommando und sahen deren Abholung für den Mobilmachungfall vor.

Eisenbahnschutz war für die Sicherung der Eisenbahntransporte während der Mobilmachungzeit des Heeres und des sich daran anschließenden Aufmarsches eine ernste Notwendigkeit, da Zerstörung der Eisenbahnstrecken und Bahnhöse, namentlich von Brücken, die Durchführung der Mobilmachung und des Aufmarsches gefährden mußten\*). Truppen konnten nur zum Schutze der hauptsächlichsten Eisenbahnbrücken, z. B. der Elbund Saalebrücken eingesetzt werden, da sie mit ihrer Mobilmachung hinreichend beschäftigt waren. Für Bahnhöse und Strecken wurde im allgemeinen Landsturm ausgedoten, der kurze Zeit nach Ausspruch der Mobilmachung an Ort und Stelle die Bewachung übernommen haben mußte und hierzu mit Wassen und Munition auszustatten und, da eine Einkleidung nicht rechtzeitig zu bewirken, durch eine Armbinde kenntlich zu machen war.

Für die Sicherung von Sprengstofflagern wurden entsprechende Maßnahmen getroffen.

Das zum allgemeinen Verständnis meiner dienstlichen Tätigkeit in Magdeburg.

Diese Stadt war mir bis dahin noch nicht bekannt geworden. Ihre surchtbare Zerstörung durch die kaiserlichen Heere unter Tilly im Dreißigsjährigen Kriege war natürlich sest in meiner Erinnerung. Magdeburg ist eine wenig freundliche Handelss und Fabrikstadt. Sie liegt in den wesentlichen Teilen auf dem linken Elbuser, dort eingefaßt von einer ungemein fruchtbaren, aber schmucklosen Landschaft. Auf dem rechten Elbuser lagen nur Vorstädte. Die Gegend war hier freundlicher, allerdings ohne landwirtsschaftlich so begünstigt zu sein, wie die jenseits der Elbe.

Mein Leben verlief während der zwei Jahre meines Kommandos nach Magdeburg recht regelmäßig. Spätestens 7 Uhr, im Sommer früher, saß ich zu Pferde und ritt 1½ Stunden. Das war nicht immer ein Genuß. Die Wege über die reichen Fluren des linken Elbusers waren steinhart, die Gegend schmucklos. Um auf das rechte User zu kommen, wo die Keitwege erheblich besser waren, mußte ich über lange Straßen und Brücken klappern und kam selten dorthin. Nach dem Kitt ging es in das Generalkommando. Dort arbeitete ich viele Stunden mit Unterbrechung durch das Mittagessen, das ich im Kreise von nicht regimentierten Offizieren und Kegierung-

<sup>\*)</sup> Solche Zerstörungen durch seindliche Agenten und mißleitete Volksgenossen waren möglich. Aus dem August 1914 ist mir kein Sabotageakt bekannt geworden.

beamten einnahm. Das war anders wie in der stillen einsachen Wohnung meiner lieben Eltern. Gerade aber die Unterhaltung mit Regierungbeamten ließ mich in ihr oft ungemein bürokratisches Denken Einblick gewinnen. Den Abend konnte ich für mich verleben. In Lokale ging ich nicht, mir waren die verräucherten Gaststuben der Bierlokale auch weiterhin ein Greuel geblieben. Sehr beanspruchte mich die Geselligkeit des Winters. Ich mußte sozusagen als "Dienst" bei den Spitzen der Behörden und bei den zahlreichen Stadsofsizieren des Standortes Besuche machen und auch Einladungen annehmen, ebenso wie bei den Regimentern des Standortes auf deren Festen verkehren.

Im Sommer wurde die nicht zu abwechslungreiche Arbeit durch Truppenbesichtigungen unterbrochen, zu denen u. a. auch ich den kommandierenden General zu begleiten hatte. Hierzu traten die Generalstabsreisen, die der Chef des Generalstabes leitete. Dann kamen die Manöver.

Der kommandierende General in Magdeburg war damals General v. Hänisch. Er war sehr schweigsam. Auf meinen ersten Dienstreisen mit ihm nach dem Truppenübungplat Loburg glaubte ich mich verpflichtet, ihn zu unterhalten. Ich hatte aber gar kein Glück damit. Ich bekam nur "grunzende Antworten", das Wort soll nicht unehrerbietig klingen, aber es charakterisiert am besten die Art, mit dem das Bemühen abgesertigt wurde. So suhren wir denn schweigend einige Stunden Eisenbahnz und Wagensahrten nebeneinander. Auf dem Truppenübungplatz selbst war der kommandierende General gesprächiger. Saß er zu Pferde, wurde er mir gegenüber ganz freundlich, gab mir Reitunterricht und Weisung für die Vervollkommnung des Truppenübungplatzes, z. B. über die Anlagen von Schweineschlächztereien und dgl. hochinteressante, aber für die Truppe sehr wichtige Dinge.

Es ging dem kommandierenden General der Ruf voraus, daß er gern Spargel aß und Erdbeerbowle trank. Wir konnten nun sicher sein, daß da, wo wir hinkamen, wenn Spargel und Erdbeeren noch zu erreichen waren, ihm beides vorgesetzt wurde. Die Verpstegung wurde dadurch recht einsseitig. Aber der alte Herr war zufrieden und auch guter Dinge. Er war nicht "so böse", wie er gemacht wurde. Er hatte Herz und Gemüt, nur bei Kritiken konnte er sich in Zorn hineinreden. Zuerst klang ein Tadel ganz milde, dann wurde er schärfer wiederholt und zuletzt klang er sehr scharf. Das war für die Betroffenen naturgemäß ungemein hart und wirkte auch peinlich. Nur ketzerische Leutnants, solange sie nicht eine Ablenkung des Tadels auf sich zu fürchten hatten, nahmen ihn nicht tragisch. Abgesehen von dieser Art der Kritik, die zuweilen doch recht sehr verletzte, war General v. Hänisch ein guter Erzieher seines ihm anvertrauten Armeekorps im Frieden.

In den Kritiken ist recht oft gesündigt worden. Ich habe in meinem Leben

sehr viele gehört. Sie wurden für mich ein Maßstab für die Beurteilung der geistigen Fähigkeiten und des Charakters des Kritisierenden. Es gab nicht viele, die belehrend und voll überzeugend sprachen, weil sie sich meist nicht genügend in den Gedankengang des Kritisierten hineinfinden konnten und bei einem Tadel, statt zur sachlichen Belehrung, zu Schärfen griffen, die in dem Betroffenen oft die Vorstellung erwecken mußten, er muffe sich "einen Zylinder aufsetzen", d. h. den Abschied nehmen. Auch war es eine häufig wiederkehrende Gepflogenheit, Offiziere, deren Befähigung eine weitere Beförderung ausschloß, durch ungünstige und verletende Kritik zum Abschiednehmen zu bewegen. Das mußte natürlich besonders verbitternd wirken, zumal die Einsicht der Betroffenen fehlte, daß ihre Berabschiedung ja doch eine gebotene sei. Sie verschanzten sich in ihrer Erbitternis hinter das Unrecht, das ihnen durch die Art der Aritik auch tatsächlich zugefügt war. Ein Meister der Kritik war mein Divisionskommandeur, als ich Generalstabsoffizier in Glogau war, General v. Cichhorn, der im Weltkrieg in Riew als Gouverneur der Ukraine von Mörderhand fiel. Als ich Regimentskommandeur in Duffelborf war, hatte ich dort einen Vorgesetzten, der solange kein "Höherer" zugegen war, in seinen Kritiken von Liebenswürdigkeit überfloß, war dagegen ein solcher zugegen, so konnte er nicht kleinlich genug sein. Er meinte wohl einen militärischen Blick baburch zu beweisen, bewies aber damit tatsächlich ganz etwas anderes. Schon in meiner jetigen Stellung beim IV. Armeeforps vermochte ich meine Erfahrungen auf dem Gebiete Kritik sehr zu bereichern.

Besonders anregend war für mich die Begleitung des kommandierenden Generals zu Manövern. Ich konnte hier viel für die Anlage von Truppensübungen lernen und Führerentschlüsse beodachten und sie, wenn ich gestragt wurde, auch beurteilen. 1896 führte uns das Manöver in die Gegend von Torgau auch über das Schlachtseld jener Schlacht des Siebenjährigen Krieges, in der Friedrich der Große, dank des Eingreisens des Generals v. Ziethen, seine Gegner vernichtend schlug, bald darauf auf das Schlachtsseld von Bautzen, wo Napoleon 1813 Blücher empfindlich tras. Daß je wieder auf Deutschem Grund und Boden Schlachten geschlagen werden könnten, erschien mir damals undenkbar, und in Rüchlick auf die Bergangensheit begrüßte ich die vermeintliche Stärke unseres Heeres und die Umsgestaltung der politischen Berhältnisse seit jenen Tagen zu einem Reich.

Von Torgau aus waren wir zu den Kaisermanövern nach Bauten gegangen. General v. Hänisch führte ein aus einer Preußischen und einer Sächsischen Division gebildetes Armeekorps. Die Schwierigkeiten von Truppenübungen traten damals für mich eindringlich in Erscheinung. Wir waren zufrieden, als die Manöver zu Ende waren.

Aber Kaisermanöver ist sehr viel geurteilt worden. General Graf v.

Schlieffen kam den plöglichen Wünschen und Eingebungen des Kaisers weit entgegen, nicht zum Besten der Monarchie und der Truppenausdildung. General v. Moltke hatte, als er vom Kaiser 1906 zum Chef des Generalsstades ernannt wurde, sich das Bersprechen geben lassen, nicht mehr persönlich führen zu wollen. Das war durchaus richtig. Ganz abgesehen von allem anderen durste der Deutsche Kaiser als Oberster Kriegsherr im Hinsblick auf den Fall eines Krieges in Manövern nicht besiegt werden. So mußte denn den Manövern oft Gewalt angetan werden, um auch Fälle auszugleichen, wo durch Mißgeschick unterer Führer eine Niederlage der kaiserlichen Armee notwendig gewesen wäre. General v. Moltke hat sich dadurch ein erhebliches Verdienst erworden. Die Manöver wurden kriegsmäßiger nicht nur in der Anlage sondern namentlich in der Durchführung.

Die Manöver 1897 der Truppen des IV. Armeekorps fanden nördlich und südlich des Harzes in recht verschiedenen Kulturen statt. Die Rübenfelber der Halberstädter Gegend waren ein schweres Hindernis für die friegsgemäße Gestaltung der Truppenbewegungen, da solche ja nicht betreten werden durften. Besser lagen die Verhältnisse in anderen Manövergebieten. Es fanden nach meiner Erinnerung auch Manöver Division gegen Division statt, die nicht mehr General v. Hänisch, sondern General v. Alizing leitete. Der erstere hatte — es war wohl Sommer 1898 — seinen Abschied genommen. Sein Nachfolger war General v. Aliping. Zwei verschiedenere Naturen kann man sich schwer vorstellen. War dieser ein Mann ber "großen Welt", wie man so sagt, so konnte man dies vom General von Hänisch bei aller Verehrung, die er für seine Verson beauspruchen konnte, wirklich nicht behaupten. Dagegen besaß General v. Kliting nicht den scharfen militärischen Blick und die große überlegene Klugheit, die General v. Hänisch außzeichneten. Für mich war es wieder wertvoll mit so verschieden veranlagten Vorgesetzten zu tun zu haben.

Ich habe in den Familien beider Kommandierenden Generäle die nur denkbar zuvorkommendste Aufnahme gesunden. Das große Ereignis der "Wintersaison" waren für die meisten Offiziere des Generalkommandos der eine Ball oder die Bälle, die die kommandierenden Generale für die Offizierkorps ihres Bereichs und für "die Gesellschaft" der Provinz zu geben hatten, wofür sie auch angemessen "Repräsentationsgelder" ershielten. Sie waren nebenbei die einzige Stelle "in der Provinz", für die solche Mittel ausgeworfen waren, ihre Dienstwohnung war entsprechend ausgestattet. Da ich, wie ich schon ausführte, ein ganz leidlicher Tänzer und in meinen jungen Jahren auch ein ganz "eleganter" Offizier war, so wurde ich gebeten, diese Bälle zu leiten — ja lang ist es her!

Als Chef des Generalstabes hatte ich zunächst den Obersten v. Bülow, einen Bruder des Reichskanzlers. Sehr bald aber wurde er versetzt, und an

seine Stelle trat Oberst von der Groeben, der Chef der Eisenbahnabteilung bes Großen Generalftabes in Berlin. Wie schon Oberft v. Bulow war auch Oberst von der Groeben ungemein wohlwollend mir gegenüber. Oberst von der Groeben frankte an einer Pedanterie, die dem Obersten v. Bulow völlig fern lag. Ich trat ihm auf Generalstabsreisen näher, die er zu leiten hatte. Da ich dabei seine rechte Hand war und ihm vieles abnahm, ergab sich ein Vertrauensverhältnis von selbst. Recht eindringlich wurde mir auf diesen Generalstabsreisen, auf denen ich die Entschlüsse beider Varteien auf Grund der gegebenen Lage überblicen konnte, zu Gemüte geführt, wie schwer es ist, sonst kluge Menschen von offenkundigen Fehlern zu überzeugen. Ein mir gut bekannter Generalstabsoffizier hat mir nie vergeben, daß ich seine Entschließung auf der Generalstabsreise dem Chef nicht als richtig hinstellen konnte. Die Reisen selbst wurden im Rahmen zweier gegeneinander kämpfender Armeen abgehalten und daraus einzelne Kampfhandlungen im Gelände durchgespielt. Ich lernte auch, wie klar bei Aufgaben die Lage zu zeichnen ist, damit nicht ungewollte Unklarheiten entstünden und Leitung sowie Beurteilung erschwerten. Ich komme auf solche Generalstabsreisen noch zurück.

Mit sämtlichen Herren des Generalkommandos habe ich in jenen beiden Jahren freundschaftlich gestanden, ebenso in ihren Familien verkehrt, so auch bei dem I a Major Frhr. v. Lynder, der später Inspekteur der Berkehrstruppen wurde. Die damals geknüpften Beziehungen waren der Gesamtentwicklung der Verkehrstruppen recht dienlich, als ich als Chef der Aufmarschabteilung auch mit für sie zu sorgen hatte. Kur mit dem vermeintlichen "Sieger von Tannenberg", dem damaligen Major v. François, wollte es nicht gehen. Er war Nachfolger des Major Frhr. v. Lyncker. Seinen bald unternommenen Versuch, mich als Ib, sozusagen als seinen Untergebenen zu behandeln, lehnte ich sehr bestimmt ab. Das hat er mir nie verziehen. Er war ein eitler Streber. Nur "groß" im Schematismus und in der Kunst, das Vertrauen seiner Vorgesetzten auf eine Weise zu gewinnen, die ich scharf ablehnte. Ihm lag die Prüfung der Mobilmachungterminkalender der Bezirkskommandos ob, die ja nach den natürlich jährlich wechselnden Beisungen des Generalkommandos für den Mobilmachungfall die Mannschaften des Beurlaubtenstandes zu bestimmten Tagen und Stunden einzuziehen, zu Transporten zusammenzustellen, Pferdeaushebung vorzubereiten, ja auch die Mobilmachung einiger Formationen zu leiten hatten. Dies alles mußte auf Tag und Stunde genau durchdacht und bis zum 1. April jeden Jahres für das mit diesem Datum beginnende Mobilmachungjahr in sogenannten Kalendern niedergelegt werden, bis dahin galten die bisherigen Weisungen. Diese Kalender prüfte der Ia des Generalkommandos, das war seine Pflicht. Major Frhr. v. Lynder hatte das auch in seiner vornehmen Art getan. Bei Major v. François war nun auf einemal das alles nicht in Ordnung, was Major v. Lynder in den Grundzügen als richtig angesehen hatte, und es hagelte nun auf die armen Bezirkstommandeure ein. Dazu muß man sich vorstellen, was ein Tadel des Komemandierenden Generals bedeutete. Sah doch auch der Bezirkstommandeur sich gleich als entlassen an, ganz abgesehen davon, daß er schließlich doch auch in treuer Pflichterfüllung gute Arbeit geleistet zu haben hoffte. Wenn auch nicht gleich alles so schlimm war, konnte solche Art des Tadelns Dienstfreudigkeit nicht fördern. Dem Charakter des Majors v. François mußte ich völlig ablehnend gegenüberstehen.

Wenn General v. François behauptet hat, er hätte als Vertreter des Chefs mich zu tadeln und zu ermahnen gehabt, so ist das eine Dreistigkeit sondergleichen, die gleiche Dreistigkeit mit der er seine Truppenführung in den Schlachten von Gumbinnen und Tannenberg als richtig hingestellt hat, während sie, bis auf eine Handlung, kläglich war. Er wäre der einzige Vorgesette gewesen, der Anlaß mich zu tadeln gehabt hätte. Und hätte er Unlag gehabt, dann hätte er mit Freuden dem Chef des Generalstabes nach seiner Rückfehr oder sogleich dem kommandierenden General davon Melbung gemacht. Major v. François war für mich der Typ des Offiziers, ber dank seines Baters — dieser war als General mit der Fahne der 39er in der Hand bei Spichern am 6. August 1870 gefallen — eine Stellung erhielt, die er nie hätte einnehmen dürfen, weil ihn Charakter und Können nicht dazu befähigten. Ich habe die überstaatlichen Mächte in meinen Gedanken bedauert, daß sie keinen besseren Handlanger zu ihrem Kampfe gegen mich fanden. Die Bevorzugung von Offizieren, die über "Berbindungen" verfügten, ift ein Abelftand gewesen.

Die zwei Jahre meines I b-seins gingen zu Ende. An dienstlichen und sonstigen Lebenserfahrungen reicher, wurde ich Ende März 1898 als Kompaniechef in das Infanterieregiment von der Marwiß 8. Pommersches Nr. 61 versetzt. Dieser Wechsel zwischen Generalstad und Truppe war nötig, damit auch der Generalstadsoffizier den lebendigen Pulsschlag, der allein von der Truppe ausgehen konnte, fühlte, nicht in Theorie versknöcherte und dadurch den Zusammenhang mit dem praktischen Leben verlor.

# Kompaniechef in Thorn.

Ich war über meinen Standort nicht erfreut, aber es war Regel, sofern der Generalstabsoffizier eben über keinen "Onkel" oder keine "Tante" verfügte, daß er zu seinem Dienst in der Front in einen Standort verschiedener Wafsengattungen versetzt wurde, der nicht gerade als "bevorzugt" ange-

sehen werden konnte. Das war an und für sich gut gedacht. So mußte ich mich denn mit Thorn absinden, obschon es schließlich auch noch andere Garnisonen gegeben hat, wie gerade die enge, mit einem weiten Fortsürtel umgebene Festung an der mächtigen Weichsel, hart an der russischen Grenze. Aber es gab kein Besinnen und Spintissieren im militärischen Leben. Ich ließ an meinen Röcken und Beinkleidern das Generalstabsrot durch das Infanterierot ersehen, die breiten Streisen sielen weg. Ich setzte mir den Infanteriehelm mit "dem preußischen Kuckuck" auf, der mit dem fliegens den Abler des Generalstabshelm nichts gemein hatte als das Band mit den Worten:

"Mit Gott für König und Vaterland."

In diesen Worten war das Wort "Volk" ausgelassen, obschon das Volkschlich doch nicht ganz nebensächlich ist! Das Fehlen dieses Wortes siel mir damals noch nicht auf, um so mehr nach dem Weltkriege, als ich die Vernachlässigung des Volksbegriffs erkannte. Das "Volk" war zugunsten des "Staates" in die Versenkung gestoßen. Auch Vismarck hatte vornehmelich vom Staat gesprochen. Das ist christliches Denken, das einen Gottesestaat errichten möchte und den Einzelnen aus Volk und Sippe herauserlösen will, wie das nach Offenbarung Johannes 5, Vers 9 und 10 von römischen Priestern besonders gern verkündet und vom Juden folgerichtig erstrebt wird. — Das alles übersah ich damals nicht.

Balb saß ich samt Pferden und meinen bescheibenen Habseligkeiten — eigene Wohnungeinrichtung besaß ich damals natürlich noch nicht — auf der Bahn nach Thorn. In Berlin hatte ich noch kurze Zeit bei meinen Eltern verweilen können, dann ging es an den neuen Bestimmungort.

Der Frontdienst mit all seinen kleinen Schwierigkeiten und großen Aufsgaben legte mich hier voll in Beschlag.

Meine Kompanie — 7/61 — lag auf einem der weit vorgeschobenen Forts des rechten Weichselusers, Fort York, etwa dreiviertel Stunden von der Stadt entsernt, in der ich eine sehr enge und bescheidene Unterkunft sand. Es war keine leichte Erbschaft, die ich in meiner Kompanie übernahm. Sie war gründlich auf den Hund gekommen. Ich sand eine Aufsässiskeit der Mannschaft gegen das Unterossisierkorps, wie ich sie damals dis zur Stunde in der preußischen Armee nicht für möglich gehalten hatte. Auch sonst ließ Zucht und Haltung ungemein zu wünschen übrig. Mein Vorsgänger muß in der Tat ein großer Versager gewesen sein. Ich widmete mich ganz dem Dienst, namentlich auch dem inneren. Vors und Nachmittags war ich auf dem Fort, griff mit Belehrung und da, wo nötig, scharf mit Strafen durch und hatte die Genugtuung, daß sich die Mannszucht sehr bald seftigte, und die Kompanie zusehends an Gehalt gewann. Als im Herbst 1898 der älteste Jahrgang entlassen wurde, konnte ich mir mit dem zurüchbleibens

den Jahrgang und den neu eintreffenden Rekruten die Kompanie in dem tadellosen Geiste des alten Heeres formen.

Die Verhältnisse wurden im Sommer 1898 noch doppelt dadurch erschwert, daß Regengüsse das in den Fortgräben aufgestapelte Heu in den Wasserabsluß des Forts schwemmten. Da ein Kinnsal durch den Fortgraben ging, stieg nun das Wasser schnell bis in die Wohnräume des Grabengeschosses. Das Kasernement mußte geräumt werden, die Kompanie kam in ein Nachbarfort, aber schon nach wenigen Tagen in das Barackenlager auf dem linken Weichseluser am Kande des dort gelegenen Fußartillerie-Schießplaßes. Da war, da ich in der Stadt wohnen bleiben mußte, das Unterhalten der Verbindung mit der Kompanie und ihre Beaufsichtigung noch schwerer geworden. Im Herbst kam die Kompanie in ein Kasernement in den Wällen der Stadtumwallung, nun wurde vieles leichter. Es spann sich nun ein enges Band zwischen mir und meiner Kompanie. Feldwebel, die anderen Unteroffiziere und Mannschaften hatten Vertrauen zu mir, sie fühlten Fürsorge. Daß ich auch weiter mit Strasen durchgreisen mußte, war selbstverständlich. Ich versuchte indes Menschenstolz nicht zu gefährden.

Ich hielt auf Mannszucht und auf scharfen Exerzierdrill. Beides sind die Grundlagen, auf denen die Tüchtigkeit der Truppe in der Schlacht sich aufbaut, wenn sie unter den auflösenden Einflüssen des Kampfes ihre Aufgaben erfüllen foll. Welche Anforderungen aber dabei an den einzelnen gestellt werden sollten, konnte mir damals noch nicht gegenwärtig sein, obschon ich auch nach dieser Richtung aus der Ariegsgeschichte zu lernen bemüht gewesen war. Auch die Gesechtsausbildung wurde bei aller Förderung ber Selbsttätigkeit und ber Entschluffreudigkeit des Einzelnen "einegerziert", d. h. der einzelne Mann wurde in die Handhabung des Gewehrs im Gelände "eingedrillt", während er sich in der Geländebenutung frei betätigen konnte, um sich und die Kampfkraft der Kompanie, soweit es nach der Gefechtslage möglich wird, zu erhalten. Die sehr guten Ausbildungverhältnisse, die weiten Exerzierpläte der Garnison Thorn erleichterten mein Streben, die Kompanie nicht nur im Exerzieren und in der Gefechtsausbildung, sondern auch in allen übrigen Zweigen des Felddienstes und burch allmähliches Steigern der körperlichen Leistungen im Laufe des Sommers auch hierin auf den Ernstfall vorzubereiten.

Es war bei meinen Gedankengängen natürlich, daß ich dem Schießdienst besondere Aufmerksamkeit schenkte. Dabei lehnte ich indes die damalige Einrichtung, Vergleichsschießen in größeren Verbänden, ja innerhalb des Armeekorps, zu veranstalten und die Kompanie mit den besten Schießleistungen besonders auszuzeichnen, scharf ab. Das erzog Strebertum, Einseitigkeit in der Ausbildung und — Unredlichkeit.

Geräteturnen, sowie angewandtes Turnen der Mannschaften fanden in

mir einen warmen Förderer. Großes Gewicht legte ich auf das Bajonettieren, da gerade dieses entschluß- und angriffsfreudig macht.

Der "Instruktion" widmete ich mich ganz besonders und versuchte auch die Geschichtkenntnisse von Offizier und Mannschaft zu heben. Ich empfand es wieder sehr ernst, wie wenig Geschichte dem eintreffenden Rekruten bekannt war, wie wenig sie von den Großen des Bolkes und ihrem Handeln und den Leistungen des Volkes selbst wußten. So konnte eine Verwurzelung des einzelnen Deutschen mit seinem Bolf und mit seinem Baterlande nicht herbeigeführt werden; wie wenig wußte ich damals, daß dies ja geradezu gewollt war. Aber auch bei den jüngeren Offizieren war die Unkenntnis bedenklich. Ich entsinne mich einer Vorinstruktion einer anderen Kompanie, der ich bei irgendeiner Besichtigung durch einen höheren Offizier beiwohnte. Der betreffende Offizier war sich über die politische Tätigkeit des Fürsten Bismark und dessen überragende Figur völlig im unklaren. Er nannte ihn "Kriegsminister". Das klingt zwar unglaublich, aber es ist so. Und doch hatte der große Mann im Sachsenwald gerade damals erst die Augen geschlossen, nachdem er so viel Undank vom Kaiser, Reichstag, seinen enasten Mitarbeitern und weiten Volkstreisen hatte erleben mussen. Die Aussöhnung mit dem Kaiser war ja nur zu meinem tiefen Bedauern eine rein äußerliche gewesen.

Ich liebte Gefang während des Marsches, förderte auch Chorfingen.

Sehr lehrreich war die vorübergehende Berstärkung der Kompanie durch Reservisten. Sie lebten sich recht schnell in die militärischen Berhältnisse wieder ein und waren nach wenigen Tagen den an sie gestellten Ansorderungen völlig gewachsen. Sie hatten allerdings zum größtenteil noch drei Jahre gedient. Es ist natürlich, daß dreijährige Ausbildung fester sitzt, als zweijährige. Der Weltkrieg zeigte, daß auch diese noch genügt.

Sehr störend für die Ausbildung der Kompanie in allen Dienstzweigen war der zahlreiche Arbeitdienst, den zu leisten das Gouvernement Thorn \*) von den in Thorn stehenden Truppen verlangte und verlangen mußte. Die Kompanie war also bei ihren Übungen selten völlig geschlossen. Nur bei Löhnungappells und bei Besichtigungen war sie zusammen. Bei diesen sielen dann die Abkommandierten "angenehm" auf!

Wesentlich für die Mannszucht sah ich das Auftreten der Soldaten der Kompanie auf der Straße an. Ehrenbezeugung und Anzug mußten einswandfrei sein. Weinem prüsenden Auge entging da wohl nur wenig. Ein besonderes "Sorgenkind" waren für mich dabei gerade die Abkommandierten zu den zahlreichen Stäben und Behörden der Festung. Sie fühlten sich nicht

<sup>\*)</sup> Die größeren Deutschen Festungen hatten Gouverneure im Divisionskommandeursrang. Die kleineren und mittleren Kommandanten im allgemeinen im Obersten- oder Brigadekommandeurs- d. h. Generalmajorsrang.

mehr unter den "gestrengen Augen des Herrn" und standen auch oft bei ihrer Dienststelle unter nicht hinreichender Beaussichtigung. So ließen sie zuweilen in der Haltung nach. Auch ließen sie sich sonst einiges zuschulden kommen. Dann wurde der unglückliche Kompaniechef zur Berantwortung gezogen, daß er so wenig sorgfältig Abkommandierte ausgesucht habe. Solche Vorwürfe mußte man einsteden.

Natürlich war die Ordnung im Kompanierevier und der innere Dienst der Kompanie auch Gegenstand der Beaufsichtigung. Ich hatte einen vortrefflichen Feldwebel und gute Unteroffiziere, die mich hierbei unterstüßten.

Recht wenig sympathisch war mir das Eindringen in die Verwaltung der Kompanie; aber das Beherrschen derselben war Pflicht, sonst lag die Gesahr vor, von Feldwebeln und Unteroffizieren abhängig zu sein. Die Verwaltung der Munition, von Stubengerät (Inventar) aller Art, namentlich der Bekleidung erforderten ihr Recht.

Die Bekleidung war das Sorgenkind der Kompanie. Die Kompanie hatte für jeden der 140 Mann 6 Uniformgarnituren, 2—3 Wäschegarnituren und etwa 2 Lederzeuggarnituren und 2 Paar Stiefel. Die erste Garnitur war Kriegsgarnitur und lag sorgkältig verpaßt auf der "Kammer" der Kompanie. Dort war auch als Reserve die sogenannte 2. Garnitur. Die 3. Garnitur war Sonntagsausgehanzug, zuweilen wurde sie auch zu Besichtigungen getragen und zu diesem Zweck ausgegeben. Die 4. Garnitur war Alltagsausgehanzug und wurde auch im Manöver getragen. Die 5. und 6. Garnitur bildete die tägliche Bekleidung. Aus Schonung der 5. wurde in der Regel die 6. getragen. Diese war zum Teil sehr abgerissen und zwar in einer Weise, daß der Mann mit seinen unbeholsenen händen sie nun beim besten Willen nicht mehr imstande halten konnte. Aus irgendeinem zuslässigen schwarzen Fondskauste ich für die Kompanie aus den Beständen der Berliner Schutmannschaft ausrangierte Schutmannschosen, nahm Schneider und frischte so die 6. Garnitur auf. Dann ging es.

Da das Regiment schnell mobil wurde, um auch Grenzschut auszuüben, so war, wie schon erwähnt, die Ariegsbekleidung sorgsam verpaßt. Der Rest der Ariegsbekleidung für die im Mobilmachungfall eintretenden Restervisten und die Fahrzeuge der Kompanie befanden sich in Verwaltung des Bataillons und wurden im Mobilmachungfall von der Kompanie empsfangen.

Probemobilmachungen und Alarmübungen erfolgten zuweilen. Dann nahm auch die Kompanie ihre Grenzschutztellung an der hermetisch verscholssenen russischen Grenze ein, an der russische Grenzsoldaten Wache hielten, bereit im Mobilmachungfall die Grenzen zu überschreiten. Es war schon eine Art Kriegsluft, die ich in Thorn einzuatmen hatte.

Das Unteroffizierkorps der Kompanie bestand zum größten Teil aus Unteroffizieren, die aus der Truppe hervorgegangen waren, zum kleinen Teil aus solchen aus Unteroffiziersschulen. Diese hatten zu Ansang Schwiesrigkeiten in ihrem Auftreten gegenüber den Mannschaften. Sie sanden nicht immer den richtigen Ton. Doch glich sich das bald aus. Ich habe Freude an meinem Unteroffizierkorps erlebt und habe mich bemüht, seine Stellung zu heben und sie beim Felddienst zu möglichst selbständigen Untersührern auszubilden.

Als Ersat hatte die Kompanie Mannschaften aus Holstein und aus Westpreußen. Die schwachen Bevölkerungzahlen des östlichen Preußens vermochten nicht in genügender Zahl die Kekruten für die dort angehäusten Truppen aufzubringen. Sie mußten aus anderen Landesteilen zugeführt werden. Andererseits wurden die "Deutschen Staatsbürger polnischer Zunge" recht häusig Regimentern im inneren Preußen überwiesen. Es waren in der Kompanie damit zwei völlig verschiedene Menschenschläge vereint, der schwerbültige und verschlossene Holsteiner stand neben dem oft leichtsertigen und verschnitzten Westpreußen. Die Wischung war aber keineswegs schlecht.

Die Manöver, an benen das Regiment teilnahm, fanden in den Jahren 1898 und 1899 auf dem rechten Weichseluser nach Lautenburg, Deutschschlau und Marienwerder zu statt. Damals dachte ich nicht, daß ich 15 Jahre später eine der größten Schlachten der Weltgeschichte, die am Rande dieses Gebietes geschlagen wurde, zu leiten hatte. Noch weniger dachte ich daran, daß dieses Gebiet nach zwanzig Jahren unter dem Protektorat des römischen Papstes Benedikt XV. und des Kardinals Ratti d. h. Pius XI. aus dem Bestand des Preußischen Staats losgerissen, einem selbständigen Polen ausgeliesert werden müßte. In welchem Umfange hier Preußisches Volk und Land den Polen ausgeliesert wurde, soll durch die Bezeichnung "Korsridor" vertarnt werden.

Als ich im Herbst 1927 zu einer Feier auf dem Schlachtfelbe von Tannensberg mit einem höheren Regierungbeamten durch diesen "Korridor" suhr, wobei ich auch über Thorn kam, da wunderte er sich, daß wir stundenlang von Schneidemühl bis Deutsch-Ehlau durch von Polen geraubtes Gediet zu sahren hätten. — Ja wir Deutschen lernen eben keine Geographie, auch da wo Lebensfragen des Volkes so ernst ins Gewicht fallen. Diese Fahrt durch Thorn und über die lange Sisenbahnbrücke und dann durch bestannte Manöverstrecken war damals für mich eine tiesschmerzliche Erinsnerung.

Ich lernte ein neues Stück Deutscher Erde in hoher landwirtschaftlicher Kultur und in seinen Seen und Wäldern von großer landschaftlichen Schönheit mit einer arbeitsamen Bevölkerung kennen, die die Truppe immer freudig aufnahm, soweit sie Deutsch war. Die polnische war zurückhaltend, aber keineswegs unfreundlich.

War schon die Führung der Kompanie im Bataillons-, Regiments- und Brigadeverband während den Übungen dieser Verbände anregend gewessen, so steigerte das Manöver dies noch. Es war dabei oft auffallend, wie wenig schon im Manöver ein Kompaniesührer die Gesamtlage zu überblicken imstande war, obschon er darnach strebte. Während der Übung, im Quartier und im Biwał beschäftigte die Führung und Fürsorge für die Kompanie mich völlig. Ich grollte der Leitung, daß die Kompanie einmal stundenlang auf ihre Viwasbedürsnisse (Holz, Stroh und Verpslegungsmittel) zu warten hatte. Das durste nicht sein.

Meine Bataillonskommandeure und Regimentskommandeure waren von gutem Durchschnitt. Brigadekommandeur und Divisionskommandeur traten vor dem kommandierenden General völlig zurück.

General v. Lentse war gewiß ein Offizier von bedeutender, rein militärischer Befähigung, aber von einer Grobheit und Ungehobeltheit, die keine wahre Dienstfreudigkeit an vielen Stellen aufkommen lassen konnte. Die Kommandeure vom Bataillonskommandeur auswärts mußten sich außäußerste durch seine Gegenwart bedrängt fühlen. Das wirkte sich natürlich auf die Kompaniechess und sogar auch weiter nach unten aus. Der kommandierende General fand in der Person seines Chefs keinen Ausgleich. Es war eine Gefühlsroheit sondergleichen, meinem braven Batailsonskommandeur einen Tag vor der Besichtigung des Bataillons mitzuteilen, er wäre ja schon 58 Jahre alt. Das bedeutete so viel, daß er auf eine Besörderung nicht mehr rechnen könne. Wir waren nun schon auf vieles gefaßt. Was wir aber am nächsten Tage erlebten, war niederdrückend, trot guter Leistung des Bataillons die Kritik so herabsehend, daß in uns allen, bis zum Leutnant herab, die tiesste Entrüstung ausgelöst wurde.

Mein Leben war während meines zweijährigen Aufenthaltes in Thorn außerordentlich von den Anforderungen des Dienstes beausprucht. Das war ja auch der Zweck meines Kommandos dorthin. Ich schloß mich indes keineswegs "von der Welt" ab und wurde auch noch auf anderen Gesbieten bereichert.

Das Manövergelände, wie Thorn selbst, wies viele Erinnerungen an den Deutschen Kitterorden auf. Thorn hatte noch ein sehr schönes, altes Ordensritterschloß. Daß der Deutsche Kitterorden namentlich in Ostpreußen eine arteigene germanische Kultur im Dienste Koms vernichtet hat, weil Preußen noch heidnisch war, war mir damals nicht gegenwärtig. Der Orden rottete Deutsche und litauische "Heiden" auß und siedelte dafür Deutsche Bauern auß anderen Gebietsteilen an und schuf Städte mit Deutschem Bürgertum auf uraltem Deutschen Boden. Die noch auß jener

Zeit erhaltenen Backsteinbauten waren von großer architektonischer Schönbeit. Der Pole drang hier erst später zu beiden Seiten der Weichsel strombabwärts vor und trieb unter dem Schut der römischen Kirche, nachdem der letzte Ordensgroßmeister, Albrecht von Hohenzollern, Protestant geworden war, seinerseits Kolonisation, stets angetrieben von der gleichen, den Deutsichen so feindlichen Macht: Rom.

Erft 1772 wurde dies Unrecht durch die erste Teilung Polens wieder gut gemacht. Westpreußen kam in preußische Verwaltung, Thorn erst durch die zweite Teilung 1793. Die Erwerbung Westpreußens und die Ansiedlung Deutscher Vauern daselbst sind ein besonderes Ruhmesblatt des Großen Königs. Er leitete das wieder Deutschwerden der Bevölkerung der Provinz auf das glücklichste ein. Die spätere unglückselige Polenpolitik Preußens verwaltete das von Friedrich dem Großen übernommene Erbe recht schlecht, wenn auch die Verhältnisse in Westpreußen nie so trostlos wurden wie im Posenschen. Sie hat zugelassen, daß die Polen weichselabwärts auf preußischem Gebiet — allerdings dank der Hilfe der römischen Geistlichkeit und ihres Kapitals — weiter die Danzig vordrangen. Auch davon noch später.

Thorn selbst war reich an wechselvoller Geschichte, aber es war eine schmucklose Stadt. Der große Plat mit dem Rathaus in der Mitte und dem Ropernifusdenkmal gab der Stadt ein gewisses polnisches Gepräge. Hier hatten 1724 Jesuiten aus verlogenen Ursachen an angesehenen Deutschen Bürgern das furchtbare Blutgericht vollzogen, um mit Deutschem Blut zugleich den Protestantismus zu vernichten und die Gegenresormation durchzusühren. Bekanntlich waren ja ursprünglich auch weite Teile des polnischen Bolkes dem "neuen Glauben verfallen". Heute hat die römische Kirche solkes dem "neuen Glauben verfallen". Heute hat die römische Kirche solke Gewaltmittel zunächst nicht nötig, obschon sie vor ihnen nicht zurückschrecken würde. Der Protestantismus hat seine Widerstandskraft verloren und läge schon in den Armen Koms, wenn nicht die Gegenaustlärung, die von meinem Hause ausgeht, wenigstens einem Teil der Protestanten die Augen geöffnet hätte. Zett, nach der nationalsozialistischen Kevolution sast der Protestantismus wieder Lebensmut, der sich in reaktionärer Unduldsamkeit nicht gegen Kömischgläubige sondern Deutschgläubige betätigt.

Das Straßenbild Thorns war ein anderes wie in rein Deutschen Städten, in denen ich bisher gestanden hatte. Es veränderte sich namentlich zurzeit des Floßbetriebes auf der Weichsel, wenn polnische Flößer das Holz stromsab führten und in Thorn rasteten. Das Kopernikusdenkmal war die besliebte Sammelstelle für sie. Daneben zeigten sich polnische Juden mit Kaftan und Ringellocken.

Gewaltig war der Eindruck der Weichsel, wenn sie Hochwasser führte oder in Eis ging. Im Sommer aber war sie zuweilen beinah durchwatbar, die Flußregulierung setzte erst auf Deutschem Boden ein. Fuhr man mit einem Dampfer stromauf bis zur Grenze, dann konnte man diese buchstäblich im Flußbette erkennen. Stromab sind die hohen Weichseluser, so z. B. bei Graudenz mit dem breiten tief eingeschnittenen Strom in der Mitte, oft von großer Schönheit.

Nach des Tages Lasten und Mühen war ich abends oft so rechtschaffen müde, daß ich mich früh schlasen legte, da ich ja am Morgen recht früh, um 5 Uhr, und früher aufstehen mußte. Für theoretische Ausbildung fand ich wenig Zeit. Sine Aufgabe, die ich vom Chef des Generalstabes des Armeestorps zugeschickt erhielt, wurde mir bei meiner großen Jnanspruchnahme durch den Frontdienst zu lösen recht lästig. Im Offizierkasino aß ich beinah regelmäßig zu Mittag, auch wenn das für Kompaniechess nicht mehr vorsgeschrieben war. Nur die Leutnants hatten regelmäßig an dem Essen teilszunehmen. Abends war ich, wie schon in jüngeren Jahren, zu Hause. Zwar gelang es mir, meine Wohnung zu verbessern, aber sie blieb wenig anspreschend. Ich mußte in der Stadt wohnen. Die sogenannte Bromberger Vorsstadt, die auf dem rechten Weichseluser der Stadt vorgelagert war, bot zwar bessere Unterkunft, die Entsernung und Verbindung hinderten mich aber dorthin zu ziehen.

In Familien des Regiments habe ich gern verkehrt, in einigen von ihnen fand ich freundschaftlichen Anschluß.

Mit Spannung beobachtete ich den Kampf zwischen Buren und England im fernen Südwestafrika, der damals gerade begann und später mit Unterwerfung der Buren endete, wobei der Engländer in den Konzentrationslagern, in denen er die Burenfamilien einpferchte, schon Methoden answandte, unter denen später die Deutschen Kriegsgefangenen in den Ententesländern so schwer zu leiden hatten. Die Vergewaltigung Deutscher Schiffe durch England an der Südostküste Afrikas zeigte, wie England das Seerecht verstand, aber auch unsere Ohnmacht gegenüber englischen Übergriffen, wie das ja immer wieder in Erscheinung trat.

Noch ein anderer Fall trat damals ein, der ein Hohn auf das "Völkerrecht" war und politische Gewissenlosigkeit in charakteristischer Weise enthüllte. Damals besaß Spanien noch Kuba und andere Inseln der großen und kleinen Antillen zwischen Nord- und Südamerika. Das empfanden die "amerikanischen" Weltkapitalisten störend, die sich der Zuderproduktion der spanischen Inseln bemächtigen wollten. Auf ihre Veranlassung sandte der Präsident der Vereinigten Staaten Kriegsschiffe nach Havanna, der Hauptstadt von Kuba, und ließ in diesem Hasen ein amerikanisches Kriegsschiff "Maine" versenken. Menschenleben kamen dabei, soweit ich mich entsinne, nicht um. Aber Spanien wurde für diesen Schiffsuntergang verantwortlich gemacht. Amerika hatte seinen Kriegsgrund, und nach kurzem Kampf und Verlust von mehreren spanischen Kriegsschiffen, die aus der Heimat dort-

hin gesandt wurden, war der Krieg zu Ende. Die Weltkapitalisten hatten ihr Ziel erreicht. Der spanische Besit in den Antillen ging in die Hände der Vereinigten Staaten und damit die Zuderproduktion in ihren Besit über. Damals sah ich indes nur die Vereinigten Staaten als Staat. Ich erskannte noch nicht die Handlangerdienste, die sie den Weltkapitalisten leisteten, wie später im Weltkriege, noch weniger, daß hinter diesen neben eingeweihten Juden der römische Papst und der Jesuitengeneral stehen. Unter allen Umständen waren beide Kriege ein surchtbares Warnungzeichen für schwach gerüstete Völker.

Im Sommer 1900 brachen die Borerunruhen in China aus. Der Deutsche Gesandte v. Kettler wurde ermordet. Der Kaiser beschloß unter General Graf von Waldersee ein Expeditionkorps nach China zu schicken, zu dem auch andere Staaten ihre Kontingente stellen sollten, um den Mord zu fühnen und die Ruhe in China wieder herzustellen. Das Unternehmen war verfehlt. Die unglückliche Besitzergreifung von Kiautschau 1897 zog ihre weiteren Folgen und mischte uns in Händel, in denen wir nichts zu suchen hatten. Doch damals reichten meine Erwägungen und meine Gedanken noch nicht soweit; ich brannte darauf, mit nach China gehen zu können, hatte ich doch seinerzeit den japanisch-chinesischen Krieg bearbeitet. Ich nahm Urlaub und fuhr nach Berlin, um den General Graf v. Schlieffen um eine Stellung im Stabe des Generals Graf v. Walderfee oder bei einer Kommandobehörde zu bitten. Ich hatte aber keine "Tante", konnte nichts erreichen und kehrte enttäuscht nach Thorn zurück. Balb darauf wurde ich in den Generalstab der 9. Division nach Glogau versett, das übliche zweijährige Kommando in der Front war damit beendet.

Die Zeit in Thorn war eine sehr fruchtbringende für mich gewesen. Schnell hatte ich mich in den mir völlig fremden Verhältnissen zurecht gestunden. Ich hatte wieder einmal wie einst als Kekrutenossizier mein Erzieheramt an Deutschen Menschen ausüben können und hatte aus dem Vertrauen, das mir auch der einzelne Mann entgegendrachte, gesehen, das ich auf dem richtigen Wege war und die Seele des Deutschen Wenschen wohl verstand und seine Leistungsähigkeit richtig einschätzte. Ich hatte wieder einmal Infanteriedienst und zwar unter den schwierigsten Verhältnissen getan, so gründlich, daß ich, als ich nach über 12 Jahren als Regimentsstommandeur des Füsilierregiments Nr. 39 in Düsseldorf zur Front zurückehrte, mir auch noch der geringsten Einzelheiten bewußt war. Was ich als jüngerer Offizier in Wesel und als Kompanieches in Thorn aufgenommen hatte, saß sest, nicht nur für den äußeren, sondern auch für den inneren Dienst, vor allem in bezug aus Menschenbeurteilung und Erziehung.

Die Kompanie lag fest in meiner Hand. Unteroffiziere und Mannschaften blickten auf mich und freuten sich über gute Leistungen. Bei Festen, wie Königsgeburtstagsfeier\*) oder Turn- und Gesangsvorsührungen, trat ich ihnen näher. Bom Offizierkorps wurde mir viel Bertrauen entgegengebracht, die Borgesetzen des Regiments begegneten mir mit anerkennendem Wohlwollen. Große Schwierigkeiten waren zu Anfang zu überwinden
gewesen, um so mehr begrüßte ich das Ergebnis. Vielleicht ist gerade deshalb meine Kompaniechefzeit in Thorn mit all den Kleinigkeiten des Dienstes, die aber schließlich doch von so wesentlicher Bedeutung sind, so sest
in meiner Erinnerung geblieben und mir so lieb und wertvoll.

## Generalstabsoffizier bei der Division in Glogan.

Also ich war nach Glogau zur 9. Division des V. Armeekorps, zu dem als zweite Division die 10. gehörte — s. Anlage 1 und 3 — als Generalstabsoffizier versett. Dort blieb ich dis nach dem Manöver 1902 und kam dann als I a zum Generalkommando nach Posen und von dort im März 1904 nach Berlin als Sektionschef in die Ausmarsch- 2. Deutsche — Abteilung des Großen Generalstabes.

Der Armeekorpsbezirk des V. Armeekorps umfaßte den Süds und Westteil des Regierungbezirks Posen und Niederschlesien mit den Regiesrungbezirken Liegniß — mit Ausnahme weniger Teile — und Görlitz. Diese bildeten im besonderen den Bezirk der 9. Division.

Ich bin während meiner Zugehörigkeit in beiben Stellungen auf Bessichtigungreisen, Manövern und Generalstabsreisen mit weiten Teilen des Bezirks bekannt geworden, der dem Generalkommando des V. Armeestorps auch für die Abhaltung seiner Manöver zur Verfügung stand. So hatte ich 1900 Manöver in dem Katbachgebirge im Kaume Hirschberg, Goldberg, Jauer, Schweidnitz, dann 1901 hart an der polnischen Grenze, nordwärts Krotoschin-Ostrowo bei Pleschen und Jarotschin, 1902 westslich Posen bis Meseritz zu, wo die Division am Kaisermanöver teilzunehmen hatte, dann 1903 zwischen Görlitz und Hirschberg.

Die Manövergelände wechselten naturgemäß, einmal um die Truppen in verschiedene Gelände zu führen, dann aber auch um die Bevölkerung einer Gegend durch Truppenunterbringung nicht zu sehr zu beanspruchen. Die verschiedene Geeignetheit von Gelände zu Truppenübungen brachte es indes mit sich, daß z. B. Niederschlesien mit seinem wechselnden Geslände für die Abhaltung von Manövern vor dem in seiner Bodengestaltung sehr einförmigen Regierungbezirk Posen vorgezogen und so für Manöver öfter gewählt wurde, als Teile dieser Provinz. Auch mußte bei der Zuweisung des Manövergeländes darauf Rücksicht genommen

<sup>\*)</sup> Nach Paraden morgens und dem Mittagessen des Offizierkorps im Casino, solgte abends der Kompanie-Ball mit vaterländischen und anderen Aufsührungen.

werden, daß die Richtungen, in denen die Truppen sich während des Masnövers bewegten, geändert wurden, sonst kam es zu leicht immer zu den gleichen Gesechten, und der alteingesessene Landwirt konnte schon sagen, wo der Zusammenstoß der Parteien, das Gesecht, stattsinden würde, und daß das letztemal der das Manöver leitende General gemeint hätte, der Angreiser hätte rechts statt links umfassend angreisen müssen.

Generalstabsreisen führten mich 1901 von Bentschen nördlich und südlich des Obra-Abschnittes in Richtung Krotoschin, 1902 in die Gegend Lüben, Bunzlau, Liegnit und 1903 wieder in die Gegend von Hirschberg \*).

Es war selbstverständlich, daß ich Urlaubsreisen benutzte, um auch das Riesengebirge mit seiner herben Schönheit zu besuchen. Ich sernte Land und Leute kennen und konnte mich an der wunderbaren Natur des niedersschlesischen Berglandes genau so erfreuen, wie überall der hohen landschaftslichen Kultur, besonders auch des posenschen Flachlandes und des blühens den wirtschaftlichen Lebens in Stadt und Land.

Besonders lehrreich war es für mich, namentlich die Bevölkerungvershältnisse in der Provinz Posen kennenzulernen und mir ein weiteres Urteil über unsere Posenpolitik zu bilden. Als Kind der Provinz Posen, ich war ja ganz in der Nähe dieser Stadt geboren, lag mir doppelt daran. Durch Erzählungen meiner Eltern war mir in frühester Jugend vieles vertraut geworden. Ihr Urteil über posnischblütige Hausangestellte gegenüber Pommerschen lautete keineswegs ungünstig. Aus militärischen Studien wußte ich, daß 1870 ein sehr hoher Prozentsat der posnischen Rekruten dem Mobilmachungbesehl nicht gesolgt war. Eingehend beschäftigte ich mich wieder mit der polnischen Frage, die im Kadettenkorps wie ja auf den anderen Schulen überhaupt nicht behandelt wurde.

Nach der zweiten Teilung Polens 1793 und der dritten 1795 konnte die Eingliederung der polnischen Gebietsteile in den preußischen Staat keine so gründliche sein wie die Westpreußens unter dem großen König, da der Frieden von Tilsit 1806 die polnischen Gebietsteile im wesentlichen Umsfange Preußen wieder entriß. Auf dem Wiener Kongreß 1814 erhielt Preußen die Provinz Posen wieder zurück. Prinz Radziwill, also ein waschsechter Pole, aber ein Berwandter des Hauses Hohenzollern, wurde Stattshalter, der mit außerordentlicher Selbständigkeit außgestattet war. Unter ihm blühte "polnische Wirtschaft". Als 1830/31 in Kussisch Polen ein polnischer Ausstand mit Heeresmacht niedergeworsen werden mußte, gährte es auch im Posenschen. Die Generale v. Gneisenau und v. Grolman und dann auch der Oberpräsident von Flotwell — nach Abberufung des Prinzen Kadziwill und dem Ausschen der Statthalterschaft — griffen scharf durch. Der polnische Abel und römische Geistlichseit stürzten v. Flotwell.

<sup>\*) 1900</sup> hatte die Generalstabsreise stattgefunden, bevor ich nach Glogau versetzt war.

Friedrich Wilhelm IV., der mit der römischen Kirche Frieden schloß, rief ihn ab. Es solgte nun ein Regiment der Schwäche gegenüber dem polnischen Abel und der römischen Geistlichkeit, hinter denen beiden naturgemäß der Jesuitengeneral und der römische Papst standen. Beide formten die polnische Bewegung. Die Schwäche gegenüber der polnischen Anmaßung war so groß, daß Polen bei der Revolution in Berlin 1848 eine führende Rolle spielen und im Posenschen bewassnete Horden beiden konnte, die dank der Unfähigkeit des preußischen Generals v. Willisen eine Zeitlang bestanden.

Erst in den sechziger Jahren ging dann wieder einmal ein Oberpräsident die Bahnen Flotwells. Bismarck selbst verband mit seinem Kampf gegen die Anmaßung der römischen Kirche eine Zurückveisung des immer schärfer vordringenden Polentums, das sich immer mehr und mehr auf die Geldmacht des römischen Papstes und des Jesuitengenerals stützen konnte. Der Erzbischof von Posen und Gnesen Graf Ledochowski - der heutige Jesuitengeneral entstammt demselben Geschlecht — hetzte gegen den Staat. Er wurde abgesetzt und zu Gefängnis verurteilt, wie auch andere römische Geistliche. Aber das wirtschaftlich erstarkende Polentum wurde von der Geistlichkeit organisatorisch zusammengefaßt. Auch die Einführung des allgemeinen Wahlrechtes förderte polnische Bestrebungen. Die Deutschen in Polen und nun auch in Westpreußen wurden immer mehr in die Verteidigung gedrängt, sowohl auf dem Lande wie in den Städten, wo ein polnisches Bürgertum entstand. 1886 schuf Bismarck die Ansiedlungkommission für beide Provinzen. Sie sollte namentlich polnische Güter ankaufen und mit Deutschen Siedlern besetzen; aber sie kaufte schließlich vielmehr Deutschen Grundbesitz auf, da die Volen durch die beiden Weltkapitalisten, den römischen Papst und Jesuitengeneral, gestütt wurden. Während dieses wirtschaftlichen Kampfes führte Bismarc auch einen Kampf für die Beschränkung der polnischen Sprache in den Volksschulen sowohl wie in den höheren polnischen Schulen und griff hier scharf durch. Der Reichskanzler Caprivi baute aber die Polenpolitik Bismarck entscheidend ab. Der Kaiser wollte den polnischen Hochadel und so, wie Caprivi, die polnische Fraktion des Reichstages für die Heeresvorlage gewinnen. Namentlich auf dem Gebiet der Schule stedte der Reichskanzler v. Caprivi völlig zurück. Polnischer Sprachunterricht wurde im weitesten Umfange wieder zugelassen, da ja die Kinder in ihrer Muttersprache Religionunterricht haben müßten. So meinten wenigstens die Beamten der römischen Kirche zur Schwächung des Deutschtums. Heute denken sie nicht mehr daran und lassen Kindern angesessener Deutscher in polnischer Sprache Religionunterricht erteilen! Daß das für Deutsche Kinder vielleicht heilsam ist, weil sie von der Lehre weniger aufnehmen, ist eine Sache für sich.

Das Nachgeben Caprivis rief nun endlich die Deutschen der Provinz Posen selbst auf den Plan. Sie gründeten den Ostmarkenverein zur Wahrung der Deutschen Belange in Posen und Westpreußen. Er sand aber keinerlei Unterstützung durch die Regierung und war bald "verschrieen", wie das den für Erhaltung des Volkstums eintretenden Personen und Vereinen im Deutschen Volk zu gehen pflegt.

Die folgenden Keichskanzler versuchten nun die Polenpolitik wieder in das Fahrwasser des Fürsten Bismarck zurückzulenken. Aber unendlich viel war vertan. Das war der Zeitpunkt, zu dem ich als Generalstabsoffizier zur 9. Division und später als I a nach Posen kam \*).

Es war ein Weg der Frrungen gewesen und mußte ein Weg der Frrungen sein, weil die preußische Regierung, auch Bismarck, das Wesen der überstaatlichen Mächte und namentlich der christlichen Lehre nicht erstannt hatten. Nicht beachtet war das Wort, das der Jesuit Freiherr von Buß bald nach der Revolution 1848 ausgesprochen hat:

"Mit einem Net von katholischen Vereinen werden wir den altprotestantischen Herd in Preußen von Osten und Westen her umklammern und so den Protestantismus erbrücken, die katholischen Provinzen, die der Kirche zum Hohn der Mark Brandenburg zugeteilt worden sind, befreien und die Hohenzollern unschädlich machen."

Im Frühjahr 1901 hatte ich für Einquartierungzwecke während der Manöver die Belegungfähigkeit der Ortschaften der Kreise Koschmin, Pleschen, Jarotschin festzustellen, d. h. in Verdindung mit den örtlichen Beshörden und auf dem Lande mit den örtlichen Besitzern zu ermitteln, wiesviel Offiziere, Soldaten und Pferde in den einzelnen Ortschaften untergebracht werden könnten. Hierbei gewann ich den erschütternden Eindruck, daß innerhalb von 3—4 Generationen angesiedelte Deutsche Familien durch polnische Einheirat unter dem Druck der mit Höllenverängstigung arbeitenden Kirchenbeamten völlig verpolt und ganz entdeutscht waren. Der Deutsche, protestantische Siedler hatte eine Polingeheiratet, die Kinder wurden bereits häufig römischgläubig, sernten die polnische Sprache und vergaßen die Deutsche. Die Enkel waren ganz polnisch, und die Urenkel wurden in der "Muttersprache" im römischen Glauben unterrichtet und

<sup>\*)</sup> Ergänzend füge ich hinzu, daß der Kampf zur Abwehr der polnischen Anmaßungen und Bestrebungen seinen Höhepunkt im Jahre 1908 hatte, als der Reichskanzler Fürst Bülow im Preußischen Landtag das Geset erwirkte, nach dem die Ansiedlungkommission polnische Güter zwangsweise enteignen konnte. Soweit ich mich entsinne, ist dieses Geset indes wohl kaum in Anwendung gekommen. Der Reichskanzler Fürst Bülow mußte ja 1909 abtreten. Herr v. Bethmann wurde Reichskanzler. Er lenkte in die Polenpolitik Caprivis ein und gab ja auch dem römischen Papst auf allen Gebieten nach. Daß er hierbei lediglich Weisungen vollstrecke, die zur Vernichtung Deutschlands ausgedacht waren, ahnte ich damals noch nicht. Unter diesen Umständen mußten natürlich auch alle die sonst guten Maßnahmen auf kulturellem Gebiet, namentlich auch in der Stadt Posen das Deutschtum zu stärken, erfolglos bleiben.

"waren preußische Untertanen polnischer Zunge". So war der übliche Weg. Katholisch und polnisch stand protestantisch und Deutsch gegenüber.

Meine Aufnahme bei den verschiedenen polnischen Besitzern, bei denen ich Quartier nehmen mußte, war ungemein zurückaltend, wenn auch durchs aus formvoll. In einem altadeligen Hause wurde mir noch mit einem geswissen Stolz der Vater in der Uniform des Preußischen Garde-Rürassierregiments gezeigt. Dort diente der höhere polnische Abel gern sein Jahr ab. Es hat viel Wasser in das Meer fließen, die römische Priesterschaft und Jesuitengeld haben viel Arbeit leisten müssen, die Klust zwischen Polen und Deutschen so vertieft wurde, wie es damals schon war. Die Bewirtschaftung der polnischen Güter war überall gut. Von "polnischer Wirtsschaft" war keine Rede. Es ist heute nicht verwunderlich, wenn durch den jetzigen polnischen Staat noch die alte preußische Grenze geht und östlich und westlich derselben zwei kulturell völlig verschiedene Gebietsteile liegen.

Um kein falsches Bild hier entstehen zu lassen, sei noch ausgeführt, daß die Truppen mit vorwiegend polnischem Ersatz sich 1866, 1870/71 wie auch im Weltkriege gut geschlagen haben, ebenso war die Aufnahme unserer Truppen im Manöver durchauß freundlich, obschon der polnische Ersatz im weiten Umfange den Regimentern anderer Gebietsteile zugesührt wurde, also der Pole auf dem Lande nicht etwa dem Polen in der Truppe Unterkunft gewährte. Die Ereignisse in Posen im Herbst 1918 und die Ersolge der sogenannten polnischen Freiheitbewegung waren das Werk Deutscher Schwäche und römisch-freimaurerischer Arbeit, insonderheit das Werk der Beamten der römischen Kirche. Es waren dieselben Kräfte, die den "Korridor" schusen und nun hier den preußischen Staat zu schwächen halsen.

Ich bin scheinbar den Ereignissen vorausgeeilt und etwas vom Thema abgewichen; aber ich muß es nun schon einmal aussprechen, daß ich die schwankende Haltung der Preußischen Regierung den Polen gegenüber stets als einen schweren Fehler empfunden habe, und sich hierüber die militärischen Stellen völlig einig waren, die auch dieses Problem ernst beschäftigte.

Generalstabsoffizier bei einer Division zu werden, war für den jungen Generalstabsoffizier das erstrebte Ziel. Hier konnte er sein Wissen und Können zum besten der Truppe einsehen und beweisen, sowie beides für höhere Aufgaben fördern.

In dem Arbeitbereich des Divisions-Generalstabsoffizier lag als eine der vornehmsten Aufgaben die Bearbeitung der Divisionsmanöver. Bestanntlich hatte die Truppe des alten Heeres nach der damals gültigen Feldbienstrodnung in der Regel 3—4 Tage Brigademanöver, die, von dem Brigadekommandeur geleitet, die durch Kavallerie und Artillerie verstärkten

Infanterieregimenter der Brigade gegeneinander führten. Hieran schlossen sich 4—5 Tage Divisionsmanöver, die der Divisionskommandeur leitete. Die durch andere Waffen verstärkten Infanterie-Brigaden kämpsten gegen-einander. Dann kamen 2—3 Korpsmanövertage, geleitet vom komman-dierenden General. Die Division focht gegen Division oder auch gegen einen markierten Feind. War Kaisermanöver für die Truppe, so wurden deren andere Manöver beschränkt.

Für diese Divisionsmanöver, für die die Division vom Generalkommando einen gewissen Geländeteil zugewiesen erhielt, hatte der Divisionsgeneralstabsoffizier die Kriegslage zu entwerfen, falls der Divisionskommandeur das nicht selbst tun wollte. Ich hatte im August 1900 eine fertige Manöveranlage zu übernehmen, da die Manövervorarbeiten bei meinem Eintreffen in Glogau bereits abgeschlossen waren. Dagegen konnte ich die Divisionsmanöver 1901 in den Kreisen Koschmin, Jarotschin, Bleschen ganz selbständig bearbeiten. Mein Divisionskommandeur, Generalleutnant hahn, ließ mir völlig freie Hand. Er nahm im Sommer 1901 seinen Abschied. Sein Nachfolger war General v. Sichhorn, als er eintraf, ging es ihm so, wie mir etwa ein Jahr vorher. Er mußte sich mit dem abfinden, was ich vorbereitet hatte und tat es auch gern. General v. Eichhorn selbst war ein alter Generalstabsoffizier, sehr befähigt und von großem Betätigungdrang. 1902 konnte ich nicht so selbständig arbeiten. Doch war General v. Eichhorn viel zu vornehm und klug, um bei eigener Tätigkeit bei seinen Generalstabsoffizieren das Gefühl entstehen zu lassen, daß er auch in wichtigen Dingen ihre Arbeit und ihren Kat irgendwie entbehren wolle. So war denn auch mit ihm die Ausammenarbeit eine ungemein harmonische. Sie zeigte mir, wie ein Vorgesetzter selbst tätig sein kann, ohne seine Untergebenen unzulässig einzuengen und ihre Arbeitfreudigkeit zu beschränken.

An Truppen standen die Truppen der Division zur Verfügung, nämlich die 17. Infanteriebrigade — Glogau — mit den Infanterieregimentern 19, — Görlit — und 59 — Glogau und Fraustadt.

Die 18. Infanteriebrigade — Liegnit — mit dem Grenadierregiment König Wilhelm I. Nr. 7 — Liegnit — und dem Infanterieregiment 154 — Jauer.

Die 9. Kavalleriebrigade — Glogau — mit dem Dragonerregiment Nr. 4 — Lüben — und dem Ulanenregiment 10 — Züllichau,

die 9. Felbartilleriebrigade — Glogau — mit dem Felbartillerieregiment 5 — Sprottau und Sagan — und dem Felbartillerieregiment Nr. 41 — Glogau.

Hierzu traten noch für die Manöver Pionierkompanien aus Glogau.

Die Manöver innerhalb der Division hatten Offizieren vom Regimentskommandeur aufwärts Gelegenheit zu geben, Abteilungen gemischter Wasfen zu führen, so dem Regimentskommandeur zur Führung eines gemischten Regiments, dem Brigadekommandeur einer gemischten Infanteriebrigade.

Gleichzeitig sollten die Truppen in diesen gemischten Verbänden in einem ihnen fremden und wechselvollen Gelände taktisch sich bewegen und kämpfen lernen.

Zwei Parteien kämpsten gegeneinander. Der Führer jeder Partei, in der Regel ein Kommandeur der eben genannten Berbände, erhielt auf Grund einer sestgestellten Ariegslage seinen bestimmten Auftrag. Die Ariegslage mußte so sestgelegt werden, daß sie den Führern Gelegenheit zu selbständigen Entschließungen bot, sowohl für das Inmarschsehen der Parteien gegeneinander, als auch im Gesecht. Die Führer waren in ihren Anordnungen völlig selbständig. Andererseits aber mußten die Parteien zu einem taktischen Zusammenstoß in einem Gelände gebracht werden, das für die Ausbildung der einzelnen Waffengattungen günstig war und das Zusammenwirfen der Waffen gestattete, dabei aber Flurschäden in zu großem Umfange ausschloß. Ein welliges und durchschnittenes Gelände war natürlich anregender als ein völlig ebenes, Stoppelselder waren besser als noch mit hohen Kulturen bestandene.

Bei der Bearbeitung der Kriegslage handelte es sich nun nicht darum, für einen Tag eine Kriegslage zu entwerfen und für den zweiten Tag eine neue zu nehmen, sondern es mußte die gleiche Kriegslage mehrere Tage hindurch so durchgeführt werden, daß die Truppen auch in den vor Manöverbeginn festgelegten und vorbereiteten Quartieren Unterkunft beziehen konnten. Diese mußten so liegen, daß sie der Kriegslage entsprachen, b. h. ruckwärts der von beiden Parteien in der Ariegslage ausgestellten friegsmäßigen Sicherungen. Die Rücksicht auf die Quartiere bedingte nun noch besonders, daß die Manöver fest in der Hand der Leitung ruhten, sonst hätte es ja vorkommen können, daß die eine Partei in den Unterkunftbezirken der anderen Bartei gestanden hätte. Das hätte naturgemäß zu einem unglaublichen Wirrwarr geführt. Kriegslage und vorbereitete Untertunft mußten in Übereinstimmung gebracht werden. Die Gefechtsfelder lagen im allgemeinen zwischen der Unterkunft der beiden Parteien am Morgen oder waren aus ihr kriegsmäßig zu erreichen, z. B. durch Rückmarsch einer Partei in eine Stellung. Nach Abbruch des Gefechtes mußten die Truppen wieder kriegsmäßig getrennt und in ihre neuen Unterkünfte geführt werden, die während der Nacht kriegsmäßig gesichert werden konnten und für den nächsten Tag die Weiterführung der Manöver in der angegebenen Art und Weise gestatteten. Die Parteien mußten also nach dieser nun einmal vorbereiteten Unterkunft hin- und hergeschoben werden, die Ariegslage mußte dem Rechnung tragen. Nun war aber der Sieg doch recht häufig bei der Partei, die nach ihrer Unterkunft aus dem Gefecht z. B. hätte zurückmarschieren müssen, während ihr taktischer Erfolg z. B. einen Vormarsch zugelassen hätte. Da mußten nun Meldungen usw. vorbereitet sein, die beim Sieger den kriegsmäßigen Entschluß zum Zurückgehen veranlaßten usw.

Aus dem Vorstehenden wird hervorgehen, wie eng die Bearbeitung der Ariegslage und die Vorbereitung der Unterkunft ineinander übergriffen. Konnten die Parteien biwakieren, so war natürlich die Ariegslage einfacher zu gestalten. Da nun auch mit der Größe des Verbandes die Unterbringungsichwierigkeit wuchs, behielt das Generalkommando von den zur Verstügung stehenden Viwaksgebührnissen \*) erhebliche Teile für sich, so daß die Parteien während der Divisionsmanöver im allgemeinen nur ein bis zweimal biwakieren konnten. Für biwakierende Truppen wurden nur Notquartiere mit engster Belegung vorgesehen, die bei ganz schlechtem Wetter, auf besondere Weisung hin, bezogen wurden.

Bei der Bearbeitung der Unterkunft, wie ja bei der ganzen Manöveranlage, war nun auch sorgfältig zu bedenken, daß die Anstrengung der Truppe in dem richtigen Maß gehalten wurde. Von den Brigademanövern an bis zum Kaisermanöver sollten die Leistungen fortschreitend erhöht werden, aber doch nie zur Überanstrengung der Truppe führen. So durften denn auch die Märsche nach dem Gefecht in das Quartier keine übermäßigen sein. Die Quartiere selbst mußten so verteilt sein, daß ein und dieselbe Truppe nicht nur "gute", die andere "schlechte" Quartiere erhielt, was ja oft vorauszusehen war. Gute und schlechte Quartiere mußten wechseln. Sie mußten auch an Sonn- und Ruhetagen weitläufiger sein, wie an Gefechtstagen. Es war das Augenmerk darauf zu richten, daß die biwakierende Truppe nach dem Beziehen des Biwaks ihre Biwaksbedürfnisse (Berpflegung, Holz und Stroh) und ihre Bagagen mit dem sehr einfachen Offiziergepäck usw. und sonstigem Gerät der Truppe, wie Manövermunition, Verpflegungzuschüsse usw. sehr bald zugeführt erhielt. bedurfte für den Generalstabsoffizier, denn hierum bekümmerte sich der Kommandeur im allgemeinen nicht, sehr sorgsamer Überlegung, wo Magazine zur Ausgabe von Biwakbedürfnissen an die Truppen einzurichten, wo Wagen für den Empfang der Biwakbedürfnisse bereitzustellen, wie sie, ebenso wie die Bagagen zu bewegen seien, ohne daß sie irgendwie den kämpfenden Truppen im Wege wären, aber doch rechtzeitig in den Biwaks einträfen. Neben der friegsmäßigen Ausgestaltung der Manöver

<sup>\*)</sup> Wenn ich mich richtig entsinne, hatte das Generalkommando zu seiner Verfügung  $4\frac{1}{3}$  Viwaksgebührnisse pro Kopf, d. h. es konnte jeder Mann  $4\frac{1}{3}$ mußte natürlich auf die Truppe umgerechnet werden. Viwaksgebühr su. D. im Divisionsmandver beide Parteien in einer Nacht, so ging ein Viwaksgebühr für diese Truppen voll auf.

hatte also ber Generalstabsoffizier der Division umfangreiche Fürsorge für die Truppe zu betätigen. Wehe dem Generalstabsoffizier, der sich auf letzterem Gediet Versehen oder Unterlassungen hätte zuschulden kommen lassen! Es war richtig, daß von allen Stellen auch hier der Fürsorge der Truppe eine so entscheidende Bedeutung beigelegt wurde. Dieses Gefühl der Fürsorge konnte nicht weit genug gehen, durste dabei aber nicht zu einer Unterlassung von Forderungen an die kriegsmäßige Ausgestaltung der Manöver und an die Leistung der Truppe sühren. Die Schulung, die ich als junger Rekrutenoffizier genossen hatte, als ich die Quartiere der Mannschaften anzusehen hatte, ehe ich mein Quartier aufsuchte, Ersahrungen als Kompanieches, ließen mich auch hierin die richtigen Wege gehen, ganz abgesehen davon, daß sie meinem Verantwortungbewußtsein entsprachen.

Die Manöverlage 1901 habe ich später, als ich im Herbst 1906 bis 1908 Lehrer des dritten Jahrganges der Ariegsakademie war, auf Ariegsakademie vorgetragen und in einem Buch veröffentlicht. Es war dies das erste Buch, das von mir erschien.

Waren nun alse Vorbereitungen für die Manöver im Geschäftszimmer getroffen, dann gingen die Anmeldungen der Unterkunft an die Landräte. In Verbindung mit der Intendantur wurden Magazine eingerichtet und die Vereitstellung der Wagen angeordnet, ebenso mußte noch der Anschluß von einem Manöverabschnitt in den anderen und Gisenbahntransporte für den Antransport usw. der Truppen aus dem Standorte in das Manövergelände oder entsprechende Fußmärsche und der Kücktransport usw. aus dem Manövergelände in die Standorte in bestimmter Keihenfolge, wie es die Praxis ergeben hatte, bearbeitet werden.

Die Leitung der Manöver selbst verursachte viel Anspannung und bes durfte großer Beweglichkeit und Arteilskraft.

Als Gehilfen der Leitung waren sogenannte Schiedsrichter bestimmt, die nie in die Leitung des Gesechtes eingreisen dursten, wohl aber unnatürsliche Gesechtsbilder zu verhindern und taktische Entscheidungen zu fällen hatten, auf die natürlich die Leitung der Manöveridee zuliebe keinerlei Sinsluß nahm. Sie hatte sich immer mit den Entscheidungen des Schiedsrichters abzusinden und auf Grund dieser Entscheidung in die Erscheinung zu treten. Natürlich konnte die Leitung auch selbst örtlich taktische Entscheisdungen je nach der Gesechtslage fällen \*).

<sup>\*)</sup> Die Entscheidung in einem Gesecht des Ernstsalls bringt die Waffenwirfung. Die Schiedsrichter hatten nur die Aufgabe, die Waffenwirfung der beiden gegeneinander kämpfenden Parteien einzuschähen, wobei sie naturgemäß auch die taktischen Formen in Betracht zu ziehen hatten, in denen sich die eine Partei der Waffenwirkung der anderen aussetzte. Das war naturgemäß keine leichte Aufgabe, zumal die Ausstattung der Truppen mit Plate

Für die Kritik (Besprechung der Führerentschlüsse und der taktischen Formen der Truppe) wurde die Gesechtshandlung durch Signal unterbrochen. Der Aritisierende wählte seinen Standort so, daß er das Gefechtsfeld möglichst überschauen, und auch die Infanterieoffiziere zu Fuß ihn erreichen konnten. Über die Kritik habe ich mich schon ausgesprochen. Zu meiner Genugtuung waren meine beiden Divisionskommandeure, wie auch später der kommandierende General, der General v. Stülpnagel, so vornehme Soldatennaturen, daß sich niemand durch Kritik verletzt fühlen konnte. Klar und deutlich war sie natürlich, sonst hätten die Manöver ihren Belehrungzweck verfehlt. Nach der Kritik wurde die Kampshandlung auf ein neues Signal fortgesett. Um die Parteien wieder auseinander zu bringen, wurden die neuen Weisungen, wie sie in der Kriegslage vorbereis tet waren, ausgegeben, wenn das erforderlich geworden war. Die Parteien hedderten sich nun mit Eingreifen der Schiedsrichter auseinander, gewannen voneinander Abstand und konnten dann aus den eingeleiteten Bewegungen heraus in die Unterkunft oder in das Biwak rücken und zwar unter kriegsmäßiger Sicherung von Vorposten, die beide Parteien aufstellten. Nach Abreiten der Vorposten, die natürlich nachts über standen, konnte dann auch die Leitung ihr Quartier aufsuchen \*). Hier trafen nun bald darauf die Befehle der Führer des nächsten Tages ein. Diese mußten bearbeitet und geprüft werden, um Sicherheit zu haben, daß auch der Berlauf des nächsten Tages in der entworfenen Kriegslage voll gesichert war.

Ich war also auch im Quartier erheblich dienstlich beansprucht. Hierzu kamen noch gesellschaftliche Berpflichtungen den Quartiergebern gegensüber, die nie die dienstlichen Aufgaben Schaden leiden ließen, oft aber als recht zeitraubend von mir empfunden wurden.

Führte der Divisionskommandeur nun selbst seine Division, so mußten die Besehle ausgearbeitet und den Truppen gegeben werden. Naturgemäß waren die Tage, an denen der Divisionskommandeur selbst führte, für die Urteilskraft, aber auch die Entschlußkraft des Generalstabsofsiziers von besonderer Bedeutung und forderten von ihm klarste Beurteilung taktischer Lagen, wenn er seinem Divisionskommandeur als brauchbarer Gehilse zur Seite stehen wollte. Auch hier war zwischen den beiden Divisionskommandeuren, unter denen ich stand, ein wesentlicher Unterschied. General Hahn

patronen, d. h. mit Patronen, die im allgemeinen gefahrlos für den Gegner verschossen werden konnten, da das Holzgeschoß der Patrone gleich nach Berkassen des Lauses "zerplatet", — und mit Manöverkartuschen nur gestattete, einzelne Gesechtsmomente zur Darstellung zu bringen, z. B. wenn der Gegner gute Ziele dot oder die eigne Truppe zum entscheidenden Angriss vorgesührt wurde.

<sup>\*)</sup> Vor Ruhetagen wurden die Vorposten abends eingezogen, am Morgen nach ihnen wieder ausgestellt.

überließ mir wohl alles, General v. Sichhorn verfuhr auch hier, wie ich schon schilberte.

Das Kaisermanöver im Jahre 1902 brachte zwar sehr lehrreiche und ansregende Lagen mit nicht leichten Entschließungen, aber es litt ganz besonders durch das Entgegenkommen des Generals Graf v. Schlieffen den Wünschen des Obersten Kriegsherrn gegenüber, so daß auch dieses Kaisermanöver aus diesem Grunde nicht zu den erfreulichsten Erinnerungen meisnes Soldatenlebens gehört.

Ich glaube im Vorstehenden dargetan zu haben, wie wichtig die Manöver für die Ausdildung der höheren Führer und Generalstadsoffiziere waren. Gleich wichtig waren sie aber auch für die niederen Führer und die Truppe selbst. Sie waren und werden immer die seit vielen, vielen Jahrzehnten bewährteste Schulung von Führer und Truppe für den Ernstfall sein.

Mit den Brigademanövern hatte die Division wenig zu tun, sie bearbeitete und leitete der Brigadekommandeur durchaus selbständig, ihm waren nur gewisse Anhaltspunkte zu geben, z. B. der Raum, in dem er die Abungen abzuhalten hätte, und wo sie zu beenden wären, damit die Division für den Beginn der von ihr im Anschluß hieran abzuhaltenden Divisionsmanöver ihre beiden Brigaden in die von ihr gewählte Kriegslage bringen konnte. Wohl aber wohnte der Divisionskommandeur mit seinem Generalstadsofssier den Manövern seiner Brigaden bei und beurteilte Anlage und Manöververlauf.

Bei Brigadebesichtigungen, die das "Exerzieren" der Infanteriebrigaden und der Kavalleriebrigade der Division und die Scharschießübungen ihrer Feldartilleriebrigade abschlossen, hatte der Divisionskommandeur die Aufsgaben zu stellen, die ausgesprochen dem Wesen dieser Waffen Kechnung trugen. Da aber die Exerzierpläße oft sehr beschränkt waren, so bedurfte die Aufgabenstellung und die Berwendung des markierten Feindes oft peinslichst genauester Regelung. Auf den großen Truppenübungpläßen war das einsacher.

Viel Freude hat es mir gemacht, wenn sowohl bei den Divisionsmanövern wie auch bei den Brigadebesichtigungen die Vorgesetzten aus Posen zu-weilen recht kritisch über die Anlage dachten, dann sich aber überzeugten, wie einsach und durchdacht alles war.

Außer Brigadebesichtigungen führten die Regiments-, Bataillons-, ja auch Kompanie- und Eskadronsbesichtigungen, sowie die Besichtigungen der Feldartillerieabteilungen der Division mich zur Truppe. Da Glogau nur eine kleine Garnison war, bot sie keine Gelegenheit zur Teilnahme an größeren Übungen. Es stand aber dort auch ein Pionierbataillon, an dessen Besichtigungen ich teilnahm.

Im Jahre 1902 vor dem Kaisermanöver war Kaiserparade des V. Armees E. Lubenborfs, Berbegang. 5

forps bei Posen. Ich habe den Parademarsch nie abgelehnt und din auch stets ein Freund von Paraden, auch der Kaiserparade, gewesen. Jeder Borgesetze, erst recht der Oberste Kriegsherr, muß Gelegenheit haben, während der Paradeausstellung dem Wann in die Augen zu sehen und sein Auge von seinen Untergebenen suchen zu lassen. Er hat auch die Truppe in äußerster Anspannung und Wanneszucht an sich vorbeimarschieren zu lassen, wobei sie wieder sein Auge sucht. Ein guter Parademarsch war für mich immer ein Prüfstein, ob die Truppe im gegebenen Augenblick sich zussammenreißen und ihr Bestes hergeben kann. So war die Parade auch für mich stets bedeutungvoll für die Beurteilung der Truppe sür das Gesecht, eine ordentliche und gründliche Gesechtsausbildung vorausgesetzt.

Der Kaiser wohnte damals im Generalkommando in Posen, d.h. in der Dienstwohnung des kommandierenden Generals. Es waren recht ershebliche Umbauten angeordnet, um Kaiser und Kaiserin für ein dis zwei Tage in Posen aufzunehmen! Das erschien mir recht unnötig.

Am Paradetage selbst waren die Stabsoffiziere zum Paradediner in das Generalkommando in Posen besohlen. Der kommandierende General und der Oberste Kriegsherr wechselten kurze Reden. Nach der schönen Parade am Vormittag waren wir Offiziere im Generalkommando in Posen in gehobener Stimmung.

Für die kriegsmäßige Ausbildung der Generalstabsoffiziere sorgte neben dem Manöver und Truppenübungen aller Art die jährlich abzuhaltende Korps-Generalstabsreise, die vom Chef des Generalstabes des Armeekorps geleitet wurde; ich erwähnte sie schon und will sie hier ausführlicher behandeln. Die Truppe war gedacht. Es war ein Manöver im großen ohne Truppen, es war Krieg ohne Blutvergießen. Die Führer der Parteien, die auf bem Papier und auf dem Gelände gegeneinander fämpften, gaben Befehle wie im Ernstfall. Diesen Befehlen entsprechend bewegten sich die gedachten Armeeverbände und führten ihre Schlachten. Im Gelände wurde dann an Ort und Stelle ein Ausschnitt aus der Schlacht ober den Gefechten burchgespielt. Der Leitende ließ sich von den in Betracht kommenden Führern im Gelände Befehle geben und ihre Maßnahmen für die Truppenführung erläutern. Er beurteilte hiernach den Ausgang des Kampfes. So wurde die Kriegshandlung fortgeführt. Führer der Parteien waren die Divisionsgeneralstabsoffiziere, wenn nicht der Ia des Generalkommandos ihnen übergeordnet war. Unterführer waren besonders für diese Generalstabsreisen ausgesuchte Offiziere aus der Front, die auf ihre Geeignetheit zur vorzugsweisen Verwendung in besonderen Stellungen geprüft werden sollten. Das Führen machte Freude. Eine ganze Armee befehligen zu können, entwickelte ein Hochgefühl. Die Reisen waren allerdings ungemein anstrengend. Langem Kriegsspiel im Gelände mit langen Ritten folgten viele Stunden Arbeit im Quartier vor und nach der gemeinsamen Abendmahlzeit, bei der leider der Alkohol damaliger Gepflogenheit entsprechend noch eine Rolle spielte. Meine Führung brachte mir 1901 sehr viel Anerskennung. 1902 konnte ich die Lösungen des Chefs des Generalstabes nicht sinden. Wir kamen auch auf der Reise nicht einander näher. Ich habe immer meine ausgesprochen eigenen Gedanken gehabt. 1903 war es wieder wie 1901. Dem Gesamtergebnis der Generalstabsreisen, deren Verlauf mit der Beurteilung der teilnehmenden Offiziere dem Chef des Generalstabes des Heeres nach Verlin gesandt wurden, habe ich es, wie meinen Manöveranlagen, zuzuschreiben, daß ich im März 1904 die schon erwähnte Versetung in den großen Generalstab erhielt.

Ich habe mit Vorstehendem im wesentlichen meinen äußeren Dienst als Divisionsgeneralstadsoffizier geschildert. Der "innere" Dienst bestand in Modilmachungvorarbeiten, bei denen der Generalstadsoffizier allerdings oft nur eine Durchgangsstelle der Weisungen des Generalkommandos an Truppen und Bezirkskommandos war; aber er hatte auch eigene Arbeit zu leisten.

Ferner mußte er Berichte über vorliegende taktische Fragen usw., die im Geschäftsbereich des Generalstabsoffiziers lagen, ansertigen und viele andere mehr oder scheindar weniger bedeutungvolle Angelegenheiten behandeln, von denen auch schließlich die geringste eine Notwendigkeit war, um den Heeresorganismus aufrecht zu erhalten und die Truppe kriegsverwens dungfähig zu machen.

Hierzu traten noch die Arbeiten, die der Chef des Generalstabes des Armeestorps im Winter seinen Generalstabsoffizieren auf strategisch-taktischem \*) oder verpflegungtechnischem Gebiet stellte. An Arbeit also sehste es nicht, aber auch nicht an Beurteilung.

Die Beurteilung (Qualifikation), die über einen Generalskabsoffizier abgegeben wurde, war eine doppelte. Auf dem Truppendienstweg urteilten Divisionskommandeur und kommandierender General dem Militärs

In der Politik ist das Wort "Taktik" verhunzt, wie nur zu oft das verhunzt wird, was mit Politik zu tun hat.

<sup>\*)</sup> Das Wort "Strategie" umfaßt die Maßnahmen der Kriegführung im Großen, die die Bernichtung des Gegners zum Ziel haben und darin gipfeln, die Armeen so zu führen, daß mit geringen eigenen Berlusten der Gegner entscheidend geschlagen wird. So hatten wir ja in der Schlacht von Tannenberg z. B. 12000 Mann eigene Berluste an Toten und Verwundeten, während der Gegner 120000 Mann an Toten und Gesangenen hatte. Die Strategie führt die Truppen zur taktischen Berührung mit dem Gegner. Taktis soll das ernten, was Strategie vorbereitet hat. Taktis im weiteren Sinne ist der Einsah der Truppen in ein Gesecht, um die Gesechtskraft des Feindes durch örtliche Maßnahmen zu brechen. Im engeren Sinne bedeutet sie auch die Gesechtsform, in der die verschiedenen Wassengen tämpsen und sich gegenseitig unterstühren. Ich spreche davon noch.

kabinett gegenüber. Eine andere Beurteilung ging von dem Chef des Generalstabes des Armeekorps unmittelbar an den Chef des Generalstabes in Berlin. Diese Beurteilung öffnete dann den Weg zu weiterer Verwendung im Generalstabe.

Aus dieser knappen Schilderung wird entnommen werden können, wie berechtigt das Streben des jungen Generalstabsoffiziers war zu einer Division zu kommen. Sie gab ihm ein Tätigkeitfeld, wie es schöner nicht gebacht werden kann, es sei denn, daß er in der Person des Divisionskommandeurs oder des Chefs des Generalstabes des Armeekorps Hemmnisse aller Art fand. Die Stellung war wie geschaffen als Borbereitung für den Kriegsfall. Gelang es dem Generalstabsoffizier durch Fürsorge für die Truppe auch das Vertrauen der Truppen zu gewinnen, so war in der Tat eine schönere Stellung wohl nicht zu ersinnen. Der Divisionsgeneralstabsoffizier mußte hinter seinem Divisionskommandeur bleiben. Er war auch nicht Chef des Stabes, der bestimmungmäßig im Ariege eine gewisse Mitverantwortung trägt. Er war Untergebener seines Kommandeurs. Bon seinem Taktgefühl, seinem Wissen und Können und seinem warmen Berzen und seiner Menschenkenntnis hing seine Stellung seinem Vorgesetzten und der Truppe gegenüber ab. Ich erfreute mich des Vertrauens meiner Vorgesetzten und der Truppe.

Neben dem Generalstabsoffizier stand innerhalb des Divisionsstades der Adjutant. War er im Dienst älter, so war er auch "Bürochef" und mußte die eingehende Post bearbeiten und das Büropersonal beaussichtigen. Das war natürlich nicht angenehm für den Generalstabsoffizier, auf dem das Schwergewicht der Arbeit lag. Bis auf die ersten Monate meiner Zuge-hörigkeit zur 9. Division war ich an Dienstrang älter als der Abjutant, der Rekrutierung, Personalien usw. zu bearbeiten hatte. Außer Generalstab und Abjutant gehörten zum Divisionsstade, wie zu einem Generalstammando Sanitätsofsiziere, Militärjustiz- und "Intendanturbeamte, sowie Militärgeistliche, sie waren dem Generalstadsofsizier keineswegs unterstellt, sondern ihm gleichgeordnet, trokdem war er doch im Stabe leitend.

Glogau selbst war wie Posen Festung, ohne aber auch nur den geringsten Wert zu besitzen. Es war eine sehr enge Stadt, die Umgebung reizlos. Da die Garnison klein war, und es "Spitzen" von Behörden in Glogau nicht gab, war der gesellige Verkehr nur gering. Ich ah mit den nicht regimentierten Offizieren und anderen Herren in einem Hotel, war auch Sonntags zuweilen in Berlin bei meinen Eltern. Liebe Erinnerungen verknüpsten mich lange mit Glogau.

Am 19. September 1901 war ich auch Major geworden. Es waren zwei militärisch ungemein abwechslungreiche Jahre, die ich in meiner Stellung als Generalstabsoffizier der 9. Division in Glogau verlebte. Sie boten mir ganz anderes als die Jahre meiner Kompaniechefzeit in Thorn. Zusammensgehalten zeigen sie, wie gründlich die Schule zum höheren Truppenführer der preußischen Armee war, durch die auch ich gehen durfte. Die Schule war gut. Wer auf Grund eigener Leistung das Höchste von einer Truppe zu verlangen hatte, hatte auch für sie zu sorgen und mit ihr zu fühlen.

## Ia des Generalfommandos V. Armeeforps in Posen.

Dunkle politische Wolken ballten sich immer mehr über Deutschland zusammen. Jar und Kaiser hatten sich zwar oft gesehen, aber das russischsfranzösische Bündnis bestand sichtbar in voller Wirkung. In England hatte König Sduard VII. am 22. Januar 1901 den Thron bestiegen. 1903 konnte kein Zweisel mehr sein, daß England und Frankreich sich näherten, mit welchem Zwecke, wurde durch die Einrichtung des starken Flottenstützpunktes am Firth auf Forth an der Ostküste Schottlands, die dann im Weltkriege eine so große Kolle spielen sollte, klar. Ein Sichsinden Englands und Kußslands war keine Unmöglichkeit mehr, auch wenn die "hohe Politik" im sernen Osten auf einen Krieg Kußlands, das sich der Mandschurei bemächstigt hatte, und Japans hintrieb, das dem nicht ruhig zusehen konnte, und England sich dabei immer mehr auf seiten Japans stellte.

Auch der Balkan schien sich wieder zu einem Kriegsherd zu entwickeln. 1903 wurde der König Alexander von Serbien und seine Frau Draga ermordet. Peter Karageorgiewitsch bestieg den Thron. Serbien wurde damit von Osterreich-Ungarn weg an Rußlands Seite geführt. Das konnte die Verhältnisse im Südosten Europas noch gefahrdrohender für den Weltsfrieden gestalten. Daß bei dem Worde der Freimaurer die Hand im Spiel hatte, und es in der Absicht überstaatlicher Mächte lag, einen Weltkrieg zu entsachen, der Word nur ein Schritt dazu war, überblickte ich damals noch nicht.

Das war in großen Zügen der politische Hintergrund für die Zeit meiner eineinhalbjährigen Tätigkeit als I a in Posen.

Das kaiserliche Schloß war damals noch nicht gebaut. Die Stadt war noch nicht verschönt, wie das später zur Gewinnung der Bevölkerung gesichah. Sie war eine größere Provinzskadt. Der Stadtteil mit dem Sitz des Erzbischofs trug rein polnischen Charakter. Wir kamen kaum in ihn. Zwischen Bahnhof und Generalkommando war das Straßenbild Deutsch, ebenso war es in der Vorstadt nach dem zoologischen Garten zu, in der auch ich eine recht kalte Wohnung sand. Da diese Vorstadt damals vor den Wällen lag und im Modilmachungfall unter Umständen zu beseitigen war, waren die Häuser ganz besonders leichter Bauart. Nur mit dieser Einschränkung war überhaupt im Vorgelände der Festungen in bestimmten "Rahons" ein Andau von Häusern erlaubt. Ich richtete mir die Wohnung

freundlich ein. Ich hatte mir bereits in Glogau von Ersparnissen eine Möbeleinrichtung gekauft und war nun kein "möblierter Zimmerherr" mehr, womit ich sehr zufrieden war.

Die Stellung des I a war ein Rückschritt gegen meine Stellung als Generalstabsoffizier einer Division. Der I a stand nicht mehr als erster, sondern unter dem Chef, also an zweiter Stelle, im Stade. Er stand seinem Rommandeur nicht mehr so nahe wie der Generalstabsofsizier der Division. Ich nannte schon den kommandierenden General v. Stülpnagel und kann nur wiederholen, daß ich in ihm eine gerade Soldatennatur und anständigen Charakter achtete. Auch war er ein guter Soldat und der Truppe gegenüber wohlwollend. Sie freute sich seiner Anwesenheit bei Besichtigungen, suhren wir zu solchen und begleitete uns zudem der Divisionstommandeur und sein Generalstabsofsizier oder Adjutant, so wurde sosort in der Sisendahn ein Skatspielbegonnen. Das war anders als die stummen Fahrten mit meinem kommandierenden General als I b in Magdeburg.

Meine Chefs waren tüchtige Generalstabsoffiziere, vielleicht keine "Schwalbenfänger". Doch nicht hierauf, sondern auf den Charakter kommt es an, selbstverskändlich ein gewisses Können und Wissen vorausgesetzt. Auch mit den anderen Witgliedern des Stabes war persönlich ein gutes Auskommen, auch dann, wenn ich den Chef zu vertreten hatte. Gesellsichaftlich wurden erhebliche Ansorderungen an mich gestellt, bei meiner großen Arbeitlast war dies oft störend und ungemein anstrengend.

Die Stellung des I a war, jedenfalls in den Wintermonaten, wohl eine der arbeitreichsten des alten Heeres.

Der I a hatte die Mobilmachung des Armeekorps zu bearbeiten und zwar burchaus selbständig. Kommandierender General und Chef mußten ihm und seiner Gewissenhaftigkeit voll vertrauen. Im übrigen lag mir die Bearbeitung der großen Truppenübungen, wie Benutung des Truppenübungplates Vojen für Brigade- und Regimentsübungen und für die Schiekübungen der Feldartillerie ob, ebenso wie die Anordnungen für die Herbstübungen und im besonderen die Anlage für die Korpsmanöver. Hierauf will ich nicht mehr eingehen. Die Anordnungen waren insofern einfach, als durch Zurüchaltung von Biwaksgebühr eine Unterbringung der Truppen der Division während des Manövers bis auf die Zuweisung von Notquartieren im großen Rahmen, nicht geboten war, sondern allein die Eisenbahnstationen zur Zurücksührung der Truppen in die Standorte Fesseln waren, die den Korpsmanövern angelegt wurden. Die einmal angemeldeten Eisenbahnstationen und Abfahrzeiten waren einzuhalten. Die Manöver hatten also nur räumlich und zeitlich entsprechend zu endigen, im übrigen konnten sie viel mehr auslaufen als die kleineren Manöver, die der Divisionskommandeur zu leiten hatte.

Die Arbeiten für die Wobilmachung eines Armeeforps waren ungemein umfangreich und verlangten peinlichste Genauigkeit, keine "Genialität" oder "Geistesblize" wie etwa eine schöne Manöveranlage oder Entschließungen als Parteisührer auf einer Generalstabsreise, aber sie legten dem Bearbeiter, also mir, eine ungeheure Berantwortung auf, nicht nur gegenüber dem Heere, sondern auch gegenüber dem Bolke, ja dem einzelnen Deutschen. Die Mobilmachung des Heeres war ja die erste Kriegshandlung und bilbete die Grundlage für dessen Kriegsverwendung. Von ihrer rechtzeitigen Beendigung hing der rechtzeitige Beginn des Ausmarsches und hiervon wieder der Operationen ab, die über Sieg oder Riederlage und damit über das Wohl und Wehe des Volkes entscheiden sollten. Daß es nur hierum in einem Kriege ginge, war mir im Gegensatzu Anderen recht klar.

Das lebende Geschlecht hat eine recht unklare Vorstellung von der Mobilmachung, es sei denn, daß es sie noch erlebt hat. Aber auch diese Deutschen können sich von der Bedeutung und dem Umfang derselben und all den Vorarbeiten, die im alten Heere geleistet wurden, nur schwer und selten ein richtiges Bild machen. Sie sehen richtig in der Modilmachung eine ershebliche Vermehrung, ja eine Vervielsachung des Friedensheeres aus Mannschaften des Beurlaubtenstandes und denken daran, wie im Modilmachungsfall Gestellungordres von den Vezirkskommandos an die Einzuberusenden gingen, diese dann zu den Truppen eilten und hier eingekleidet wurden, und wie dann die Truppen "hast Du was kannst Du" in kürzester Frist an die Grenze in das Ausmarschgebiet gesahren wurden, um von hier aus an den Feind geführt zu werden.

Es ist nicht einsach, dem militärisch Unkundigen ein richtiges Bild von der Bedeutung der Modilmachungvorarbeiten — so ist der technische Ausdruck — zu geben, und doch ist es nötig, damit das Bolk militärisch gesschult wird.

Die Mobilmachung bestand in der Überführung der im Frieden bestehens den Kommandobehörden und Truppen aus der Friedensstärke, die in den meisten Fällen geringer war als die Kriegsstärke, in diese und ihre Ausstattung mit Munition, Kriegsgerät und Kriegsbedürsnissen aller Art, wie Kriegsverpflegung, eiserne Portionen und Kationen \*), Sanitätsausrüsstung \*\*), Pserdes und Fahrzeuge \*\*\*) usw.

<sup>\*)</sup> Die Truppen führten stets bei sich drei eiserne Portionen und eine eiserne Ration, die nur im äußersten Bedarfsfall angebrochen werden dursten. Die Truppe war damit für die Schlacht unabhängig von einer Verpflegung aus dem Lande oder von der Verpflegung aus Truppensahrzeugen und Kolonnen.

<sup>\*\*)</sup> Die Sanitätsausrüftung des einzelnen Mannes bestand aus Verbandpäcken mit ben nötigen Verbandstoffen und der Erkennungmarke.

<sup>\*\*\*)</sup> An Fahrzeugen führte die Truppe mit: Berpstegungsahrzeuge, Patronen- ober Munitionswagen, Sanitätssahrzeuge, Bacwagen und Feldküchen, auch Schanzzeugwagen usw.

Die Mobilmachungvorarbeiten erstreckten sich ferner auf die Ausstellung von sehr zahlreichen Neusormationen, durch die erst eine kriegsmäßige Verwendung der Friedenstruppen des Armeekorps ermöglicht werden sollte. Soweit wird das Vissen über das alte Heer noch reichen, daß es einer großen Anzahl von Munitionskolonnen für alle Vaffen, von Sanitätsstompanien und Feldlazaretten, von Verpslegungs und Feldbäckereiskolonnen usw. bedurfte, um kämpsen, Verwundete versorgen und sich verpslegen zu können, daß aber solche Sinrichtungen in dem Friedensstand des Armeekorps nicht vorhanden waren — s. Anlage 2 im Vergleich zu Anlage 1 —.

Außerdem waren noch zahlreiche Truppenbehörden und Truppenverbände an Reserve-, Landwehr- und Landsturmformationen und überbies noch Etappen-, Eisenbahn-, Belagerung- und Festungformationen mobil auszustellen, aber auch Formationen für das in der Heimat verbleibende Besatungheer, aus Willitärbehörden und Ersatruppenteilen bestehend, zu bilden.

Es mußten nun sämtliche Kommandobehörden und Truppen und zwar die Feldtruppen (so wurden die auß dem Feldheer hervorgehenden Truppentörper genannt) am 5. und 6., die Reservetruppen am 6. und 7., die Landwehrtruppen und die anderen Formationen sämtlich dis zum 12. Mobilmachungtage, für den Grenzschut beschleunigt mobil zu machende Insanteriebrigaden und Kavallerieregimenter sowie Feldartillerieabteilungen, auch Kavallerieregimenter und reitende Feldartillerie, die zur Kavalleriebivision traten, schon wenige Stunden nach Außspruch der Mobilmachung zum Abtransport bereitgestellt werden. Entsprechend mußten die Behörden des Besatungheeres, von denen ich noch sprechen werde, ihre Ausstellung beendet haben.

Außerdem war nun noch die Armierung der Festung vorzubereiten, um sie hierdurch in verteidigungfähigen Zustand zu setzen \*).

Die Bedeutung der Mobilmachungvorarbeiten wird nun auch dem Unstundigen klarer geworden sein. In der Tat auf sorgsamer Mobilmachung

<sup>\*)</sup> Die Festungen waren im Frieden im allgemeinen nicht im Berteidigungzustand, und zwar um so weniger, je ferner sie der Grenze und den voraussichtlichen ersten Operationen lagen. Erst durch die "Armierung" wurden sie verteidigungsähig, d. h. es wurden — unter Umständen mit Benuhung von vorgeschobenen Werken (Forts) — eine zusammenhängende Verteidigungsinie mit Schühengräben, Hindernissen und bombensicheren Unterständen geschaffen, Vatteriestellungen erdaut und in sie Geschühe und Munition geschafft, und das hinter dieser Stellung gelegene Gelände durch Anlage von Eisenbahnen, Wegen, Fernsprechleitungen usw. und rückwärtigen Stellungen als Kampsseld eingerichtet. Das erforderte die Zusammenziehung von vielen Tausenden von Arbeitern und Pferden.

Die Werke, die unmittelbar an der Erenze lagen, wie z. B. einige Forts von Met waren natürlich stets in verteidigungfähigem Zustande.

beruhte die Kriegsbereitschaft der Truppen, ja des ganzen Heeres. Sie war auch die Grundlage für den Beginn der gewaltigen Eisenbahntransportbewegung, mittels der die Truppen aus dem ganzen Keich an den Grenzen zusammengezogen wurden. Die Mobilmachung mußte "wie am Schnürchen ablaufen", wenn der Besehl des Kaisers und Obersten Kriegsberrn im Kriegsfall das Heer aufrief zur Verteidigung des Volkes und des Vaterlandes mit den so einsachen und doch so inhaltschweren Worten:

Der ...te Tag ist der erste Mobilmachungtag.

Schwieriger ift es dagegen den Umfang der Modilmachungvorarbeiten verständlich zu machen, die von mir mit meinem vortrefslichen Schreiber zu bewältigen waren, denn auch die Schreibarbeit war groß. Es sehlen mir heute nach 30 Jahren verschiedene Einzelheiten, wenn auch das Reichsarchiv in seinem Werk "Kriegsrüftung und Kriegswirtschaft", das es danktenswerter Weise 1930 herausgab, manches mir wieder vergegenwärtigt hat. Ebenso schwierig ist es aber auch für einen nicht geschulten Leser, aus einem ihm völlig fremden Stoff das zu entnehmen, was ich ihm verdeutslichen möchte und muß.

Wenn ich in Nachstehendem, vielleicht recht "trocken", eine kurze Darstellung der Vorarbeiten gebe, so geschieht ja dies, um in unserer Zeit der Wehrlosigkeit die Erinnerung an das, was in unserem Deutschen Heere geleistet wurde und an den Wert der allgemeinen Wehrpslicht lebendig zu erhalten. Immer wird die Arbeitart des Deutschen Generalstabes und anderer Behörden für jede Wehrmacht vorbildlich sein, mögen auch die Grundlagen im einzelnen sich ändern. Das Deutsche Volk, dem diese Arbeit galt, soll so Einblick erhalten in das, was es an dem Vorkriegs-heere hatte, aber zugleich auch den heutigen lebenden Geschlechtern den Blick dafür schärfen, was es heute für seine Sicherheit zu entbehren hat.

Bei den Angaben, die ich über die Mobilmachung des Armeekorps mache, halte ich mich an die Mobilmachung, zu der am 1. August 1914 der Mobilmachungbefehl des Obersten Kriegsherrn mit der Weisung erging, daß der 2. August der 1. Mobilmachungtag sei. Zwar wurden in meiner zurückliegenden I a-Zeit weniger Formationen, namentlich an Reserve- und Verkehrstruppen von dem V. Armeekorps aufgestellt, doch war das Arbeitseld im wesentlichen das gleiche. Dem Leser geben natürlich die Angaben aus dem Jahre 1914 mehr Anregung, als aus den Jahren 1902/04.

Diese Worte könnten vielleicht den Schein erwecken, als ob die Mobilmachungvorarbeiten aus einem Mobilmachungjahr in das andere einfach übernommen werden könnten. Selbstverständlich bieten die Arbeiten des einen Jahres einen gewissen Anhaltpunkt für die Arbeiten des nächsten Jahres, das Heer war aber ein lebendiger Organismus, der wuchs und sich veränderte, boten doch allein schon in den Zahlen der zu verwendenden Mannschaften und Pferde bei der fortschreitenden Entwicklung der Armee und der sich dauernd verändernden Bevölkerungzahlen verschiedener Gegenden so viele Verschiedenheiten, daß die sämtlichen Arbeiten in jedem Jahr neu aufgestellt werden mußten.

Die Mobilmachungvorarbeiten begannen Mitte November und mußten so gefördert sein, daß bis Ende März folgenden Jahres auch von Truppen und Bezirkskommandos die letzten vorbereitenden Maßnahmen getroffen waren. Am 1. April traten dann die neuen Mobilmachungvorarbeiten für eine im Laufe des begonnenen Jahres dis zum 31. März des nächsten ausgesprochene Mobilmachung in Kraft. Die disher gültigen Mobilmachungvorarbeiten fielen der Bernichtung anheim. Berge von Akten peinlichster Arbeit gingen dann in den Schornstein. Mit dieser Aussicht arbeiteten die Ia, Stäbe und Truppen seit 1871, so auch ich 1902/04 in Posen und mit mir die übrigen Ia, wenn auch bereits in immer drohender werdenden politischen Lage. Wir leisteten mit den anderen Behörden in aller Stille in nicht rastendem Fleiß und großer Gewissenhaftigkeit eine Arbeit, von der das Deutsche Bolk nie ersuhr.

Den Mobilmachungvorarbeiten lag der auf viele Jahre hinaus gültige "Mobilmachungplan nebst Stärkenachweisungen" zugrunde. Er gab für jede einzelne Kommandobehörde und Truppe und jede Formation, ob sie im Frieden bestand oder erst in der Mobilmachung aufgestellt wurde, war gleich, genaue Anweisung über die Zusammensetzung und Stärken bis ins einzelne, die Einberufung der Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes, die Abgaben des Friedensstandes, die Aushebung von Pferden und Fahrzeugen und über Bekleidung, Bewassnung und Kriegsausrüstung. Nichts war außer acht gelassen, was irgendwie die Kriegsverwendungsähigkeit der Behörden und Truppen in ihrer reichen Mannigsaltigkeit zur Lösung auch für Sonderaufgaben im Getriebe der Kriegsführung nur im Entferntesten berührte.

Dem Generalkommando standen nun grundsätlich für die Modikmachung die zu ihm gehörenden und in seinem Bezirk garnisonierenden Truppen zur Verfügung. Ich habe in der Anlage 1, Friedensgliederung des V. Armeekorps, angegeben, welche Truppen das waren. In ihrem unteren Teil sind die Truppen ausgeführt, die dem Generalkommando nicht unmittelbar, sondern den in Frieden bestehenden Generalsomspektionen unterstanden. Sie waren aber auch von dem Generalkommando und zwar im Benehmen mit diesen Generalinspektionen usw. modil zu machen.

Ferner verfügte das Generalkommando über Offiziere und Beamte, Unteroffiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes seines Bezirks, die von den Bezirkskommandos namentlich kontrolliert und in Listen geführt wurden, ohne die sehr zahlreichen Unabkömmlichen\*).

Wir besaßen damals in dem Reserves und Landwehroffizierforps und in inaktiven d. h. aus dem Friedensskande verabschiedeten Offizieren einen, wenn auch nicht ausreichenden Offiziersbestand, um die Offiziersskellen der mobilen und sog. immobilen Formationen zu besehen. Es waren bei der Offizierbesehung bestimmte Vorschriften zu erfüllen, z. B. waren die Reservesormationen, die so wie Feldtruppen verwandt wurden, auch mit aktiven Offizieren auszustatten, die über mehr Ersahrung verfügten, als sie den Reserveoffizieren, jedenfalls zu Beginn eines Krieges, eigen sein konnte.

An Mannschaften standen damals 25 Jahrgänge zur Verfügung. Bekanntlich begann die Dienstpflicht des militärtauglichen Deutschen mit vollendetem 20. Lebensjahr. Er hatte

- 2 Jahre im aktiven Heere,
- 5 Jahre in der Reserve,
- 5 Jahre in der Landwehr I,
- 7 Jahre in der Landwehr II,
- 6 Jahre im Landsturm

zu dienen. So wirkte sich die allgemeine Wehrpflicht aus. Bei der Mobilmachung am 2. August 1914 verfügten wir also über die Jahrgänge seit 1889.

Natürlich kamen die Reservisten in die Felds und Reservetruppen, in diese auch Landwehr I, da der Bestand an Reservisten nicht ausreichte, in Landwehrsormationen Landwehr I und II. Die Landsturmbataillone setzten sich aus Landwehr II und Landsturm zusammen.

Außer den Gedienten hatte das Generalkommando für Ersatzwecke noch den ungedienten Landsturm vom 17. bis 20. Lebensjahr und alle nicht ausgebildeten vom 20. bis 45. Lebensjahr unter verschiedenen Namen, die hier nichts zu tun haben, zu seiner Versügung.

Abzugeben hatte das Generalkommando grundsätlich die Mannschaften an das Gardekorps nach Berlin und Potsdam, die Mannschaften an die Marine nach Danzig, Kiel und Wilhelmshaven und die Mannschaften der Verkehrstruppen (vornehmlich die der Eisenbahnregimenter) nach Berlin, soweit sie in diesen Verbänden gedient hatten.

An Pferden verfügte das Generalkommando über den Pferdebestand aller Wirtschaftzweige, also auch der Landwirtschaft seines Bezirkes. Er wurde in größeren Zeitabschnitten durch besondere Kommissionen sest-

<sup>\*)</sup> Die Unabkömmlichen sind ein dunkles Kapitel. Ihre Zahl hätte beschränkt werden müssen, es waren ja reichlich Nichtausgebildete vorhanden.

gestellt und in verschiedene Untergruppen geteilt, so in die Pferde kaltblütigen Schlages für schwere Artillerie, von Stangenpferden für die Feldartillerie, von Pferden für die schweren Kavallerieregimenter (z. B. Kürassiere und Jäger zu Pferde) und für solche für leichte Kavallerieregimenter (z. B. Dragoner). Bei der Auskebung mußte bedacht werden, daß die Bolkswirtschaft natürlich weiter zu gehen hätte. Die Aushebungen mußten also nach diesem Gesichtspunkt hin über den ganzen Bezirk verteilt, zahlreiche Pferdeaushebungkommissionen gebildet und Personal zur Abernahme und Transport der ausgehobenen Pferde bereitgestellt werden.

An Fahrzeugen kamen für die Aushebung lediglich die auf dem Lande üblichen Leiterwagen in Betracht, sie waren in hinreichender Wenge vorshanden.

Endlich verfügte das Generalkommando über die für sämtliche Formationen bereitgehaltenen Waffen, Ariegsausrüstungen und Fahrzeuge. Es ist natürlich, daß die im Frieden vorhandenen Truppen ihre eigenen Waffen und ihr eigenes Ariegsgerät verwalteten. Waffen und Ariegsgerät für die neuaufzustellenden Formationen befanden sich zum Teil in Verwaltung der Truppen, die diese Formationen aufzustellen hatten, oder auch, um die Truppe hiervon zu entlasten, in besonderen Artilleries und Traindepots unter Beaufsichtigung besonderer Behörden.

Im November jeden Jahres gab nun das Kriegsministerium nach Kücksprache mit dem Chef des Generalstades der Armee seine "Modilmachungs bestimmungen" heraus, die den Borarbeiten für die Modilmachung des nächsten Jahres zu Grunde lagen. Diese Bestimmungen enthielten die Weisung, welche Formationen das Armeetorps an Felds, Keserves, Landswehrs, Landsturms und Ersastruppen in allen Wassengattungen, welche Kommando und Etappenbehörden, welche Eisenbahns, Festungs, Beslagerungs und Etappenformationen usw. mobil zu machen oder sonst als immobil aufzustellen hätte, sei es allein oder unter Mitwirkung der Generalinspettionen usw.

Außerdem enthielten die "Mobilmachungbestimmungen" Angaben darüber, wieviele Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften des Beurslaubtenstandes einzelner Wassengattungen außer den Gardes und Marines mannschaften usw. und Pferde an andere Armeekorps abzugeben oder von anderen Armeekorps zu empfangen wären. Diese Maßnahme war nötig, weil z. B. bei der starken Anhäufung der Armeekorps im Westen und Osten des Keiches und der geringeren Bevölkerungzahl dieser Gegensden, die Grenzarmeekorps ihren eigenen Bedarf nicht aufbringen konnten, während z. B. das III. Armeekorps aus Berlin, das VII. Armeekorps aus dem Ruhrbezirk über einen überschuß an Ergänzungmannschaften versfügten. So war ja auch die Zuführung der Kekruten im Frieden gehandhabt.

Ich hatte nun festzustellen, welche Formationen das Armeekorps mobil zu machen hatte.

Natürlich war das an erster Stelle das mobile Armeekorps selbst. Ich habe die Kriegsgliederung desselben beigelegt — Anlage 2 — und bitte nochmals, diese mit der Friedensgliederung zu vergleichen.

Ohne weiteres ist der Unterschied beider Gliederungen zu erkennen. Sie stimmen nur im wesentlichen soweit überein, als Infanterie, Kavallerie und Felbartillerie in Frage kommen. Ich sage "im wesentlichen", denn ich komme gleich auf bemerkenswerte Unterschiede. In der Kriegsgliederung sehen wir aber dann "unter" der Feldartillerie zahlreiche Formationen angeführt, die in der Friedensgliederung nicht enthalten aber für die Berwendungfähigkeit des Armeekorps im Kriege unentbehrlich sind und daher aufzustellen waren. So finden wir z. B. Brudentrains mit Gerät für einen Brüdenschlag, damit Flüsse die Truppen nicht aufhalten können. Die Truppe brauchte Munition zum Kampf. Auf ihren Wagen konnte sie außer Infanteriemunition, die der Mann trug, nur geringe Mengen mitnehmen, die Marschkolonnen der Truppen wären anderenfalls durch die Eingliederung von so zahlreichen Munitionfahrzeugen zu lang geworden. Sie mußten in besonderen Kolonnen zusammengefaßt werden, die den fechtenden Truppen — so bezeichnet man im allgemeinen Infanterie, Kavallerie, Artillerie, Pioniere und Verkehrstruppen usw. — auf den Marschstraßen folgten. Entsprechend war es auch mit der Verpflegung, auch sie mußte in besonderen Kolonnen folgen. Endlich waren die verwundeten Solbaten ärztlich zu versorgen. Das geschah bereits auf dem Schlachtfelde selbst durch Sanitätskompanien und nachher in Feldlazaretten. All des bedurfte das Armeekorps, um friegsverwendungsfähig zu sein.

Betrachten wir im besonderen die Zuteilung der Kavallerie in der Friedens- und Kriegsgliederung, so sehen wir, daß die 9. Kavalleriedrigade, aber auch die reitende Abteilung Feldartillerieregiment 5 in der Kriegsgliederung der 9. Infanteriedivision nicht vorkommen. Sie wurden, ebenso wie das Jägerbataillon Kr. 5, das in der Friedensgliederung des V. Armeekorps unter den im "Korpsbezirk unter besonderen Waffeninspektionen" besindlichen Truppen steht, mit Kavalleriedrigaden anderer Armeekorps zur Bildung einer Kavalleriedivision verwandt. Das Deutsche heer hatte bekanntlich, mit Ausnahme der Gardekavalleriedivision, keine Kavalleriedivision im Frieden, was ein Unglück nicht war. Sie wurden im Frieden nur für das Kaisermanöver und zu anderen Übungen gebildet.

Betrachten wir weiter die Friedens- und Kriegsgliederung des V. Armeekorps, so ist in der Kriegsgliederung die 77. Infanteriedrigade weggefallen, da den Kriegsarmeekorps damals grundsählich die Stärke von nur 24 Bataillonen, bei der Zuteilung eines Jägerbataillons, sofern solches bei einer Kavalleriedivision nicht verwendet wurde, von 25 Bataillonen gegeben wurde.

Diese 77. Infanteriebrigade finden wir nun bei dem V. Reservekorps wieder, dessen Kriegsgliederung ich ebenfalls in einer besonderen Anlage 4 wiedergegeben habe. Aus dieser übersicht geht hervor, was nach den "Mobilmachungbestimmungen" bes Kriegsministeriums vom Generalkommando an Reservetruppen des V. Reservetorps mobil zu machen war. Es waren dies außer den höheren und Regimentsstäben 16 Reservebataillone, 6 Reserveeskadrons, 12 Reservebatterien, nebst 4 leichten Munitionkolonnen und die anderen dem V. Reservekorps zugeteilten Reservesormationen. Hierzu kamen an mobil zu machenden Reserveformationen noch die Reservesormationen der Fußartillerie und Vioniere, die außerhalb der Rriegsgliederung des V. Refervekorps als Kriegsbesatungen und in anderen Berbänden Berwendung fanden. Ich lenke schon jest die Aufmerksamkeit der Leser darauf, daß das Reservekorps an Feldartillerie, Munitionkolonnen und Trains schlecht ausgestattet war und keine schwere Artillerie in seiner Ariegsgliederung hatte, obschon an die Reservekorps im Ariegsfall die gleichen Anforderungen zu stellen waren, als an die im Frieden bestehenden Armeeforps.

Für jedes Reserve-Infanterieregiment wurde überdies ein Ersatsbataillon mit Rekrutendepot gebildet. Die Reserve-Navallerieregimenter erhielten ihre Ersatsskadrons, dagegen waren die Reserve-Feldartillerieregimenter in Ersatsgestellung auf die Ersatsabteilungen der Feldartillerie angewiesen, wie ja auch die Ersatsgestellung der Trains aus der einen im Korpsbezirk besindlichen Trains-Ersatsabteilung zu ersolgen hatte.

Außerdem waren vom Generalkommando an Landwehrtruppen aufszustellen:

- 4 Brigadestäbe,
- 6 Regimenter zu je 3 Bataillonen, also 18 Bataillone und dazu noch 6 Ersakbataillone nebst Rekrutendepots und
- 3 Landwehreskabrons,
- 1 Landwehr-Fußartilleriebataillon,
- 2 Landwehr-Pionierkompanien.

Landwehr-Keldartillerieformationen fehlten.

An Landsturm waren zu bilden:

- 17 Infanteriebataillone,
  - 4 Estadrons,
  - 2 Batterien (Feldartillerie),
  - 1 Fußartilleriebataillon und Pionierkompanien.

Hierzu traten noch die zahlreichen Formationen, die sonst noch mobil zu machen waren, so auch das Oberkommando, das später im Osten Verwendung fand, und bessen Chef ich nach dem unglücklichen Ausgang der Schlacht von Gumbinnen, d. h. vor der Schlacht von Tannenberg wurde. Ich unterlasse es, die einzelnen Etappenformationen usw. aufzusühren. Ihre Zahl war wie gesagt erheblich. Jede einzelne Formation ersorderte naturgemäß die gleich sorgsame Bearbeitung.

Endlich waren noch vom Generalkommando für die Armierung der Festungen Posen und Glogau immobile Sonderformationen aufzustellen.

Den Schluß bilbete die Aufstellung der sogenannten stellvertretenden aber immobilen Behörden. Da war das stellvertretende Generalkommando, die stellvertretenden Infanterie-Brigadekommandos und die stellvertretenden Inspekteure der Ersakabteilungen der Feldartillerie und der Ersakseskadrons. Es war klar, daß nach Abtransport des Kommandierenden Generals, ein anderer, stellvertretender Kommandierender General, die Befugnisse desselben zu übernehmen hatte. Wir wissen aus dem Weltskriege, wie sie für die Durchsührung des Belagerungzustandes in der Heismat verantwortlich waren, wie sehr sie aber auch zu Ansang des Krieges von dem Keichskanzler von Bethmann-Hollweg mißbraucht wurden \*) und — gegen Ende nur zu oft versagten.

Den stellvertretenden kommandierenden Generalen und den stellvertretenden Infanterie-Brigadekommandeuren lag die Überwachung der Rekrutenaußhebung während des Krieges und der Ersatzuführung an die Ersatzormationen ob. Außerdem hatten sie, wie die Inspekteure der Ersatzabteilungen und Ersatzskadrons, die Außbildung der Kekruten bei den Ersatzschausen zu leiten und die Mannszucht dieser Formationen zu überwachen.

Es war selbstverständlich, daß die im Frieden bestehenden Stäbe und Truppen ihre Mobilmachungvorarbeiten selbst zu machen hatten. Die Mobilmachung sämtlicher anderen, erst im Mobilmachungsall aufzustellenden Kommandobehörden und Truppen und sonstigen Formationen mußte von den im Frieden bestehenden Stäben, Truppen und Bezirkskommandos vorbereitet und entsprechend die Mobilmachungvorarbeiten durch Ausstels

<sup>\*)</sup> Bei Eintritt ber Mobilmachung im August 1914 ging bekanntlich die vollziehende Gewalt auf die kommandierenden Generale und nach deren Abtransport auf die stellvertretenden kommandierenden Generale über. Diese hätten also völlig selhständig handeln müssen. Sie bekamen aber nur zu oft Beisungen vom Reichskanzler v. Bethmann-Hollweg, die wohl dessen Gesinnung, aber nicht der ernsten Lage entsprachen. Im Bolke wurden nun die stellvertretenden kommandierenden Generale verantwortlich gemacht, während Herr v. Bethmann tatsächlich die Berantwortung trug. Auf dem Gebiete der Kriegszensur im besonderen hat Herr v. Bethmann in den Bereich der kommandierenden Generale, zu denen der Oberbesehlshaber in den Marken in Berlin gehörte, zum Schaden des Bolkes empfindlich eingegriffen.

lung von Terminkalendern für die Mobilmachung sichergestellt werden. Das erforderte auch von diesen Stellen viel Arbeit und viel Gewissenhaftigkeit.

Bei der Verteilung der im Mobilmachungfall aufzustellenden Neuformationen auf die vorhandenen Behörden und Truppen galt als allgemeiner Grundsat, daß Stäbe von den Stäben, die Reserve-Infanteriebataillone von den Bezirkskommandos, die Landwehrformationen von den
im Frieden bestehenden Regimentern, die Landsturmtruppen von diesen
und den Bezirkskommandos mobil gemacht wurden.

Die Feldartillerieregimenter hatten sämtliche Artillerieformationen einschließlich der Infanteries und Artilleries Munitionkolonnen des Korpsbezirks mobilzumachen, Fußartillerie, Pioniere und Berkehrstruppen, ihre Formationen, die Trainabteilungen, die Kolonnen und Trains, die im Armeekorpsbezirk aufgestellt wurden. Doch wurden zu ihrer Entlastung auch andere Stellen damit beauftragt.

Die Lagerung von Kriegsbeständen im Frieden schloß natürlich einen willkürlichen Wechsel der Wobilmachungorte aus, da ein solcher Wechsel zur Umlagerung der Bestände geführt haben würde.

War im Gange der Mobilmachungvorarbeiten so Klarheit über die aufzustellenden Formationen und über die Stellen gewonnen, die die Mobilmachung durchzuführen und daher auch zu bearbeiten hatten, so ersolgte die Regelung der Abgaben bestehender Formationen an mobil zu machende, soweit das im "Mobilmachungplan" vorgeschrieben war, und die Zuweizsung von Offizieren und Mannschaften des Beurlaubtenstandes, von Pferden und Fahrzeugen an die Truppen. Und zwar erhielten die einzelsnen Bezirtskommandos auf Grund der von ihnen eingereichten, zahlenmäßigen Bestandsnachweisungen, in denen auch nicht ein Mann sehlen durste, genaue Angaben, welche Offiziere und Mannschaften sie an bestimmten Tagen zu sich zu beordern und transportbereit zu stellen, welche Truppen die Transportkommandos zu stellen hätten. Hierbei erhielten die Bezirtskommandos auch die Weisung für die Abgaben an das Gardestorps, die Marine, die Verkehrstruppen und an andere Armeekorps, falls das in den Mobilmachungbestimmungen angeordnet war.

Den Stellen, die die Mobilmachung des Truppenteils im Mobilmachungsfall durchzuführen hatten, wurde soviel Ergänzung zugewiesen, daß sie auf den Kriegsstand gebracht wurden. Es war natürlich, daß für die im Frieden bestehenden Truppen, da sie ja einen Bestand an Offizieren, Unteroffizieren, Mannschaften und Pferden hatten, weniger Ergänzung aufzubringen waren, als für die Formationen, die sozusagen aus dem Nichts ausgestellt werden mußten. Die schwachen Abgaben aus dem Friedensstande, die namentlich die Keservesormationen und vor allem die Ersasstande, die namentlich die Keservesormationen und vor allem die Ersass

truppenteile erhielten, ändern das Bild nicht. So war der Ergänzungbedarf für die Infanteriebataillone und die Maschinengewehrkompanien des Friedensstandes erheblich geringer als für die Reserve-, Landwehr- und Landsturmbataillone, die in gleicher Kriegsstärke völlig neugebildet wur- den. Ebenso wurden für die Ersatbataillone der Infanterie-, Reserveinstanterie- und Landwehrinfanterieregimenter nebst ihren Rekrutendepots Ergänzungen im vollen Umfange bereitgestellt, letzteren grundsählich nur unausgebildete Mannschaften zugeführt.

Die im Frieden aus 5 Eskadrons bestehenden Kavallerieregimenter rückten zu 4 Eskadrons aus; eine wurde Ersaheskadron. Die Kavallerieregimenter brauchten so außer Rekruten nur geringe Ergänzungen. Die neu aufzustellenden Reserve-Kavallerieregimenter mußten außer Abgaben aus dem Friedensstande, wie die Landwehr und Landwehreskadrons, ebensalls den ganzen Bestand aus dem Beurlaubtenstande und alle Pferde erhalten.

Den Felbartillerieregimentern war sehr viel zuzuweisen. Sie hatten mehr Fahrzeuge zu bespannen, als im Frieden vorhanden waren, und vor allem die für jede Abteilung gehörende leichte Feldartillerie-Munitionkolonne und dazu sämtliche Feldartillerie-Munitionkolonnen des Korpsbezirks und alle Munitionkolonnen außer denen der Fußartillerie aufzustellen. Das erforderte große Zahlen an Mannschaften und Pferden.

Die Zuweisung an die Pioniere gestaltete sich etwa so wie bei der Insanterie. Bei den Verkehrstruppen lagen im allgemeinen die Verhältnisse ähnlich.

Im Verhältnis noch umfangreicher als bei der Feldartillerie war der Ersatbedarf bei der Fußartillerie. Sie besaß im Frieden kaum Pferde, das Bataillon eine schwache Bespannungabteilung und trat im Ariegsfall im ähnlichen Maße wie die Feldartillerie als bespannte Wasse auf, sosern die Formationen nicht als Ariegsbesatungen verwandt wurden. Die gewonnenen Anschauungen über die Notwendigkeit, die Truppen auch im Bewegungkampf mit schwereren Geschützen auszustatten, hatten noch nicht zu organisatorischen Maßnahmen geführt.

Noch viel unglücklicher lagen die Verhältnisse beim Train. Hier war aus einem noch größeren "Nichts" eine große Fülle von Formationen zu schaffen.

Ich habe noch eine besondere Übersicht als Anlage 5 beigefügt, die die Friedens- und Ariegsstärke von Truppenteilen wiedergibt und unter Bemerkung Angaben über die Mobilmachung der einzelnen Waffen enthält, die die Schwierigkeiten noch mehr verdeutlichen. Es ist Sache des Lesers, sie gelegentlich zu studieren.

Nun war bei der Zuweisung der Ergänzungen an die im Frieden best. Lubenborff, Werdegang.

stehenden oder neu zu bildenden Formationen gemäß den Stärkenachweisungen zu beachten, daß diese zur Ergänzung der Truppenteile bestimmte Gruppen, ja einzelne Spezialisten vorsah, da einmal innerhalb
einer Truppe Mannschaften mit verschiedener Ausbildung vorhanden waren und andererseits für das Leben der Truppe bestimmte Funktionen von
Einzelnen vorgenommen werden mußten, um den Soldaten das Leben zu
erleichtern. So mußte das Infanteriedataillon Sanitätsmannschaften,
Train-Soldaten, Büchsenmacher, Köche und Schneider, die Feldartillerie,
z. B. Fahrer und Kanoniere, die Trainsormationen Fahrer vom Bock und
vom Sattel erhalten. Zu dem Dragonerregiment dursten keine früheren
Kürassiere eingezogen werden. Diese dursten nur zu dem Jägerregiment zu
Pserde und zu den Ulanenregimentern kommen. Kurz und gut, es waren
eine Unsumme von Verteilungen vorzunehmen.

Nicht anders war es mit den Pferden. Die schwere Artillerie in Posen mit ihren zahlreichen Kolonnen daselbst mußte kaltblütige Pferde erhalten, sie mußten aus Niederschlesien dorthin geführt werden. Die Feldartillerie bedurfte als Stangenpferd einen anderen Schlag denn als Reitpferd usw. Man mache sich nur einmal ein Bild davon, was geschehen wäre, wenn z. B. das Dragonerregiment schwere, nicht rittige Pferde und die Fußeartillerie Pferde leichten Schlages, oder die Feldartillerie zu viel Fahrer und zu wenig Kanoniere erhalten hätte, oder ihr Fahrer vom Bock an Stelle von Fahrern vom Sattel zugewiesen wären.

Aus der in der Anlage 3 wiedergegebenen Stizze der Standorte der Stäbe und Truppen, sowie der Bezirkskommandos V. Armeekorps, in denen ja auch die Mobilmachung sämtlicher Formationen, die das Armeekorps aufzustellen hatte, vor sich ging, ist nun ersichtlich, nach welchen Orten hin Ergänzungmannschaften und Pferde innerhalb des Armeekorps zu besordern waren. Je mehr Truppen der Standort im Frieden hatte, desto mehr Formationen wurden in diesem Standort mobil gemacht und neu aufgestellt, desto größer war also auch der Zusammensluß von Ergänzungmannschaften und Pferden. Er mußte also in der Festung Posen besonders groß sein.

Bu ben hieraus entstehenden Bewegungen, dem Hinströmen von Offisieren und Mannschaften zu den Bezirkskommandos und dem Weiterführen in die Modismachungorte und den Märschen der Pferdetransporte, trat nun noch als zweite Bewegung das Wegführen von Mannschaften nach Berlin, Wilhelmshaven und Kiel von sämtlichen Bezirkskommandos aus, sowie die Zuführung von etwaigen Abgaben anderer Armeekorps in bestimmte Standorte. Da waren naturgemäß Zehntausende von Menschen und Pferben im Korpsbezirk in Bewegung!

Diese Bewegung mußte bis ins einzelne hinein bearbeitet werben.

Burden Pferbe häufig, soweit das rechtzeitige Eintressen es möglich machte, auf Fußmarsch angewiesen, so wurden Offiziere und Mannschaften tageweise zu Eisenbahntransporten zusammengefaßt, die zur Bermeidung von vielen Einzeltransporten sorgfältig bearbeitet und dann durch das Generalkommando der Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabes angemeldet wurden. Die Eisenbahnabteilung ordnete dann die Bereitstellung der Eisenbahnzüge oder Waggons an und teilte die entsprechenden Zeitangaben dem Generalkommando mit, das diese Zeitangaben wiederum den Stellen mitteilte, die die Transporte bereitzustellen und an dem Eisenbahnendpunkt in Empfang zu nehmen hatten \*).

Vergegenwärtigt sich der Leser diese Transportbewegung auf der Eisenbahn und auch die, die aus dem Transport der mobilgemachten Truppen an die Grenze entsteht, so wird ihm die Bedeutung des Eisenbahnschutzes, die auch hier der I b bearbeitete, wie ich das s. Zt. in Magdeburg getan habe, völlig klar.

Es war selbstverständlich, daß ich mich über alle Mobilmachungmaßnahmen, die den Geschäftsbereich des Korpsgeneralarztes, des Korpsstabsveterinärs oder des Korpsintendanten berührten, und das waren
doch immerhin zahlreiche, mit den betreffenden Dienststellen in Verbindung setzte, wie auch diese sich an mich wandten, bevor die entsprechenden
Weisungen an die Kommandobehörden und Truppen gingen. Z. B. besetzte
der Korpsgeneralarzt die Stellen der Sanitätsofsiziere, der Korpsintendant hatte die Verpslegung zur Beladung der Verpslegungkolonnen bereitzustellen und die im Frieden vorhandenen eisernen Portionen zu verwalten usw.

Aus der von mir nur stizzenhaft gegebenen Darstellung wird immerhin entnommen werden können, welche Arbeit von den mobil zu machenden Truppen zu bewältigen war.

Wie ich für die Mobilmachung des Generalkommandos selbst einen genauen "Terminkalender" aufzustellen hatte, so natürlich auch die anderen Behörden und Truppenteile und zwar für jede einzelne Formation, die von ihnen mobil zu machen oder immobil aufzustellen war. Diese "Mobilmachungterminkalender" mußten eine genaue Stärkenachweisung enthalten und Angaben, wie diese durch einzuberusende Ergänzungen oder durch Abgaben auß dem Friedensstand zu erreichen sei, wann diese Ergänzungen an Offizieren, Beamten, Unteroffizieren und Mannschaften einträsen, ob da-

<sup>\*)</sup> Mußten z. B. u. a. am 3. Mobilmachungtage je 120 Ergänzungmannschaften von Görlit, Bunzlau, Liegnit, Lissa nach Posen beförbert werden, so mußten hierfür je 3 Wagen in jedem bieser 5 Orte so bereitgestellt werden, daß sie mit den Mannschaften von Görlit her in einem Zuge vereinigt werden konnten. An diesen Zug wären nun andere Wagen z. B. von Hirscherg, Sprottau, Nawitsch heranzusühren gewesen usw.

bei auch die "Spezialisten" vorhanden seien. Die Offiziere und die höheren Beamten waren namentlich in eine Rangliste einzutragen.

Es mußte nun angegeben werden, wo die Bestände der Munition, der Ariegsausrüftung, der Bekleidung usw. lagerten.

Es war dann für den einzelnen Tag anzugeben und zwar im Anschluß an die Eintreffezeiten der Ergänzungmannschaften und Pferde und Fahrzeuge, was mit ihnen vorzunehmen sei, welche Maßnahmen für Untertunft, Verpflegung, ärztliche Untersuchung und Einkleidung, für Empfang und Ausgabe der Waffen der Kriegsausrüftung, der Erkennungmarken, der eisernen Verpflegungbestände, der Anlegung der Kriegsstammrollen, den Verbleib der Zivilkleidung der Mannschaften des Beurlaubtenstandes und für anderes zu treffen seien.

Die Kommandanten der Festungen Posen und Glogau hatten entsprechend einen "Armierungterminkalender" für die Durchführung der Arsmierung nach gleichen Gesichtspunkten aufzustellen.

Stichtag für sämtliche Maßnahmen war der 1. Mobilmachungtag. Bei der Mobilmachung im August 1914 wurde am 1. August gegen 6 Uhr abends der 2. August als erster Mobilmachungtag bezeichnet. In diesem Fall war also der 2. August der Stichtag für die Mobilmachung des Heeres.

Dem Mobilmachungbefehl 1914 ging die Weisung voraus "Drohende Kriegsgefahr". Sie war auch schon 1902/04 vorgesehen und bedeutete, alle Vorkehrungen, die für den Mobilmachungfall vorgesehen waren, sofort einzuleiten, an der Grenze Sicherungmaßnahmen nach den schon im Frieben herausgegebenen Weisungen des Chefs des Generalstades der Armee aufzustellen und bestimmte Eisenbahnkunstbauten und auch wichtige Sprengsstofflager zu sichern.

Ich habe hiermit ein Bild der Mobilmachungarbeiten gegeben. Welche Arbeit sie beanspruchten, kann der nur wissen, der viele Wintermonate und in ihnen sämtliche Wintertage und an den einzelnen Tagen bis tief in die Nacht diese Arbeit geleistet hat.

Der Deutsche, der die Mobilmachung 1914 erlebt hat, kann nun erst recht dankend der Friedensstellen des Heeres gedenken, die so fürsorgend viele, viele Jahre hindurch die gleiche Arbeit für ihn geleistet haben, ohne daß er auch nur ein Wort davon ersuhr, bis nach über 40 Jahren Friedenszeit die Arbeit dieser Heeresstellen durch den Kriegsausbruch auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und als bewährt befunden wurde. Das lebende Gesichlecht aber wird nach seiner Sicherung rusen und ernste Blicke auf die lenken, die ihm bei Eingehen des Waffenstillstandes und des Friedens, die den Weltkrieg abschlossen, diese Sicherheit leichtsertig nahmen.

Außer den Mobilmachungbestimmungen des Kriegsministeriums erhielt das Generalkommando des V. Armeekorps auch die Weisungen des Chef

des Generalstabes der Armee für den Grenzschutz gegen Rußland. Dieser Grenzschutz mußte 6 Stunden nach Eingang des Mobilmachungbesehls, oder des Kennwortes "Drohende Kriegsgesahr" bezogen werden.

Der Grenzschutz war sehr einfach, da stärkere russische Truppen nicht an der Grenze standen. Es genügte, von Ostrowo, Pleschen und Wreschen aus, Bataillone an die Grenzen vorzuschieben und sie mit Kavallerie auszustatten.

Ich habe die Mobilmachung des V. Armeekorps zweimal bearbeitet und habe in dem Jahre 1903 zahlreiche Mobilmachung- und den Armierung- terminkalender für die Festungen Posen und Glogau eingehend geprüft und namentlich bei dem Kalender der Kommandantur Posen darauf gesiehen, wie denn die Unterbringung und Versorgung der zahlreichen in Posen aufzustellenden Formationen gewährleistet war. Ich konnte überall genaues Arbeiten feststellen und hatte zu meiner Freude kaum Gelegenheit, durch den kommandierenden General tadelnd, doch aber häusig verbessernd und vereinsachend einzugreisen.

Der Aberblick, den ich in Posen über die Mobilmachung eines Armeestorps gewann, sollte mir in meiner Stellung, die ich alsbald erhielt, recht dienlich sein.

Natürlich war die Hoffnung eines I a, daß er auch einmal Chef des Generalstabes eines Armeekorps würde. Diese Hoffnung sollte sich in meinem Leben nicht erfüllen. Mir standen andere, gewaltigere Aufgaben bevor. Zunächst wurde ich im März 1904 als Sektionschef in die Aufmarschabteilung des Großen Generalstabes versetzt, was im allgemeinen als ein Vorzug galt; jedenfalls beglückwünschten mich kommandierender General und Chef dazu.

Ich ging mit gespannten Erwartungen nach Berlin. Ich konnte ja dort Einblick in unseren Aufmarsch gewinnen. Selbst ein Generalkommando sah über die Absichten des Chefs des Generalstads der Armee nicht klar.

Die politische Gesantlage hatte sich durch den Ausbruch des Krieges zwischen Kußland und Japan verschärft. Am 10. Februar 1904 hatten japanische Kriegsschiffe russische ohne Kriegserklärung auf den Meeren des Fernen Osten angegriffen und versenkt. Der Krieg war da, den auch Kußland schon lange zu führen beabsichtigt hatte. Ein kriegerisches Festlegen Rußlands im Fernen Osten erleichterte unsere so ernste militärische Lage zwischen Kußland und Frankreich in den Jahren 1904 und 1905\*).

<sup>\*)</sup> Ich erwähne den Arieg noch kurz auf S. 98. Die Entscheidung brachte der japanische Seesieg in der Meeresenge von Tschusima über die von Europa nach den dortigen Meeren entsandte russische Flotte. Japans Überlegenheit im sernen Osten war damit sestgestellt. Rußland war damit der Zugang zum Großen Ozean abgeschlossen. Es wandte seine Augen schärfer auf den Indischen Ozean und wieder auf die Dardanellen. Damit stieg die Ariegsgeschr in Europa. Rußland mußte Osterreich-Ungarns und Deutschlands Einsluß auf der Baltanhalbinsel hemmen.

## In der Aufmarsch= — 2. Deutschen — Abteilung und Lehrer an der Kriegsakademie

## Sektionschef in der Aufmarschabteilung

Mit einer Unterbrechung vom Herbst 1906 bis April 1908, in der ich Taktik- und Kriegsgeschichtlehrer des 3. Jahrganges der Kriegsakademie war, war ich von Ende März 1904 bis Januar 1913 in der Aufmarsch— 2. Deutschen — Abteilung des Großen Generalstades, in dem ersten Zeitabschnitt als Sektionschef der 1. Sektion und im letzten und zwar weit über vier Jahre als Abteilungchef; richtig heißt die Abteilung die 2. Deutsche Abteilung. Sie hatte in ihrer 1. Sektion alle das Deutsche Heer berührenden Fragen zu bearbeiten, soweit sie seine kriegsmäßige Entwicklung in Friedenszeiten, z. B. also seine Ausbildung, Bewassnüßige Entwicklung und Organisation oder seine Mobilmachung betrasen. Weiterhin erstreckte sich ihr Arbeitgebiet auf den Grenzschutz und den Aufmarsch des Heeres im Mobilmachungfall — beides nach den ihr zugehenden Weisungen des Chef des Generalstades.

Das Arbeitgebiet der 2. Sektion umfaßte alle Fragen, die sich auf die Berteidigungfähigkeit und Armierung Deutscher Festungen bezogen.

Später, als ich Abteilungchef war, trat noch die "Technische Sektion" hinzu, der das weite Gebiet der sich immer stärker entfaltenden Militärstechnik zu bearbeiten oblag.

Außerdem waren von einem besonderen Arbeiter Zusammenstellungen über die zu erwartenden Kriegsschauplätze anzusertigen, so über das Land östlich der Weichsel, d. h. über Ost- und Westpreußen, im Westen von den Rhein-, Wosel- und Saarübergängen und den Brücken über die Flüsse in Frankreich und den dortigen Telegraphenanlagen usw.

Wie umfassend dieses Arbeitgebiet war und wie unendlich viele Fragen meiner Beurteilung im Laufe der Zeit, namentlich als ich Abteilungchef war, unterstellt wurden, wird aus der weiteren Darstellung wenigstens teilweise ersichtlich werden.

Diese 2. Abteilung unterstand mit der Eisenbahnabteilung, die vornehm-

lich Manöver-, Mobilmachung- und Aufmarschtransporte zu bearbeiten hatte, einem Oberquartiermeister, dem O.O. I, einem Generalmajor oder Generalleutnant.

Andere Abteilungen hatten die Politik und Wehrmacht der übrigen Staaten der Erde aus der Presse, Militär- und diplomatischen, sowie Agentenberichten zu beobachten und über beides stets auf dem lausenden zu sein. So bearbeitete die 1. Abteilung Rußland, die 3. Frankreich und England, also unsere voraussichtlichen Gegner, die 4. die Festungen dieser Staaten, die 5. Italien, Osterreich-Ungarn; die 6. war die Manöverabteilung zur Veranlagung der Kaisermanöver. Daneben gab es kriegszeschichtliche Abteilungen und solche, die die KorpszGeneralstabsreisen usw. zu bearbeiten hatten, sowie die Landesaufnahme. Diese hatte das Landtrigonometrisch und topographisch zu vermessen, Karten anzusertigen und auf dem lausenden zu erhalten und von den voraussichtlichen Kriegsschauplätzen in den Feindländern — in der Kartographischen Abteilung — Kartenmaterial zu sammeln und zu vervielsältigen. Auch hier sasten Oberquartiermeister je zwei Abteilungen zusammen, die Landesaufnahme stand unster ihrem eigenen Oberquartiermeister.

Die Stellung eines Abteilungchefs war in bezug auf Selbständigkeit und Verantwortung nicht der des Chefs eines Generalkommandos gleichgeordenet. Die Verantwortung lag im Großen Generalstabe außer beim Chef des Generalstabes selbst, in dem alle Arbeiten gipfelten, beim Oberquartiermeister. Je nach dessen Veranlagung hatte der Abteilungchef freies Vetätigungseld. Mag sich das auch im täglichen Leben nicht als bedeutungvoll ausgedrückt haben, so waren doch nun einmal in diesem Tatbestande, bei den im Heere herrschenden Anschauungen bei Vorgesetzen und Unterstellten, Schwierigkeiten für diesen gegeben, seine Ansichten durchzusezen. Der Sektionschef hing völlig vom Abteilungchef ab.

Chef des Generalstabes der Armee war bis zum 31. Dezember 1905 General Graf v. Schlieffen. Dann wurde es General v. Moltke, der schon vorher zu seiner Einarbeitung Oberquartiermeister I geworden war.

Aber die außerordentliche Befähigung des Generals Graf v. Schlieffen und seinen vornehmen Charakter ein Wort zu verlieren, hieße Eulen nach Athen tragen. Er war ein Lehrmeister der Strategie, wie er besser kaum gedacht werden konnte und oft von einem wundervollen Sarkasmus. In seinem Streben nach Ausbildung der Generalstabsofsiziere in richtigen strategischen Gedankengängen, die auf die Vernichtung des Feindes hinaussliefen, vernachlässigte er indes taktische Fragen. Schon im Herbst 1914 hatte ich Anlaß, die Generalstabsofsiziere der unterstellten Armeen darauf hinzuweisen, sie sollten der taktischen Durchführung der Gesechte mehr Ausmerksamkeit schenken. Es fehlte hier an geschultem Blick. Der Generals

stadsoffizier wollte infolge seiner Ausbildung im Frieden lieber "Strategie" treiben und vergaß darüber die Taktik, d. h. in diesem Fall das sorgsame Ansehen der Truppen in ein Gesecht unter Ausnuhung von Geländevorsteilen und örtlichen Schwächen des Gegners. Es war schon im allgemeinen richtig, was einst der kommandierende General v. Werder des I. Armeekorps einem Divisionskommandeur, der ihm bei der Kritik mit strategischen Gesanken zur Begründung seiner Entschließungen kam, sagte:

"Seine Majestät hält sich nur ein en Strategen, bas sind weber Sie noch ich."

Als ich im Frühjahr 1918 bei der Vorbereitung des Angriffs im Westen aus dem Stellungkrieg heraus mit Absicht aussprach, die Taktik wäre über die Strategie zu stellen, "versündigte" ich mich bewußt gegen herrschende Ansichten, die auf den General Graf v. Schliessen zurückzusühren sind. Wie dei freien Operationen des Bewegungkriegs der taktische Angriff die Strategie krönt, war es umgekehrt im Stellungkrieg. Aus ihm heraus war nur durch einen gelungenen taktischen Angriff — durch den Durchbruch — zur Operation zu kommen, d. h. sich Bewegungfreiheit jenseits der seindlichen Stellungen zu verschaffen. Konnte dieser taktische Angriff in der strategisch gegebenen Richtung liegen, so war das das Beste. War das nicht möglich, so mußten eben andere Angriffsfronten gewählt werden, die auch noch Operationen zuließen. Natürlich war ein Angriff gegen solche Abschnitte, deren Lage Operationen ausschlossen, untunlich.

General Graf v. Schlieffen wollte selbst Klarheit über die von ihm im Kriegsfall durchgeführten Operationen gewinnen und legte entsprechend die Generalstadsreisen oder im Winter "Kriegsspiele"\*) an. Sie waren von höchstem Reiz. Leider aber rechnete er dabei mit Truppen, über die wir noch gar nicht verfügten, und deren Ausstellung noch in recht weiter Ferne lag. Damit bewieß er zwar strategische Theorien und die Kichtigkeit seines mit dieser Truppenstärke gewählten Ausmarsches, aber er gab der Kriegsschrung damit keine sichere Grundlage.

General Graf v. Schlieffen hat nicht am Feinde geführt. Das Größte und Berantwortungreichste, was einem Offizier zufallen kann, ist ihm nicht beschieden gewesen, deshalb ist es eine müßige Frage, wie der Krieg verlaufen wäre, wenn er an Stelle des Generals v. Moltke geführt haben würde. General Graf v. Schlieffen hat mein strategisches Denken bereichert und gesestigt, doch bin ich meine eigenen Bege gegangen, als ich die ganze Last der Verantwortung sowohl als Chef im Osten, wie als erster Generals quartiermeister vor mir selbst und dem Heere trug.

General v. Moltke war weniger Theoretiker als General Graf v. Schlieffen. Er war nicht so gebankenreich, bafür nüchterner. Er hatte aber auch

<sup>\*)</sup> Das war ein häßliches Wort für so ernstes Prüsen.

einen vortrefflichen, strategischen Blick und ein sehr feines Begreifen strategischer Lagen. Er hätte ein ganz großer Soldat werden können, wenn er einen harten, unbeugsamen Willen gehabt hätte. Der Entschluß des Raifers im Jahre 1905, den General v. Moltke zum Chef des Generalstabes zu bestimmen, überraschte allgemein. General v. Moltke war Adjutant seines Großen Oheims, sonst aber nicht im Generalstabe tätig gewesen. Später wurde er Abjutant und Generalabjutant des Kaisers. Wie der Kaiser auf die Wahl des Generals v. Moltke zum Chef des Generalstabes der Armee gekommen ist, muß dahingestellt bleiben. Heute ist erwiesen, daß der General v. Moltke schon sehr frühzeitig in occulten Bann geriet, was nebenbei der Umgebung des Raisers unmöglich verborgen geblieben sein kann. Schon 1899, 10 Jahre nach dem Entschluß zum Weltkriege in Paris auf dem berüchtigten Freimaurerkongreß der Hundertjahrfeier der blutigen französis schen Revolution des Jahres 1789 und 15 Jahre vor Kriegsausbruch, also in Zeitangaben, die dem abergläubischen Juden wichtig find, hatte, wie im Januar 1933 die jüdische Presse ausschwatte, und in vielen Einzelheiten als wahr durch Nachprüfung festgestellt wurde, das occulte Medium Lisbeth Seidler dem General v. Moltke in Potsdam den Krieg für 1914 vorausgesagt, ganz in Übereinstimmung mit den Absichten ihres Herrn und Gebieters, der überstaatlichen Mächte. Die Möglichkeit, den General v. Moltke occult zu beeinflussen und zu leiten, hat ihn wohl den Geweihten Jahwehs als Chef des Generalstabes des Deutschen Seeres im Frieden und Krieg besonders geeignet erscheinen lassen. So werden sie auch in dem Kaiser durch Einflüsterungen aus seiner Umgebung den Entschluß. General v. Moltke zum Chef des Generalstabes zu ernennen, zum mindesten recht sehr gefördert und ihn 9 Jahre vor dem Weltkriege, also wieder in einer den Geweihten Kahwehs heiligen Zahl, zur Ausführung gebracht haben. Es sollte nicht bei der occulten Beeinflussung durch das Medium Lisbeth Seidler bleiben. Auch der Hochgradbruder Steiner trat in den Moltkeschen Kreis. Wohl waren die occulten Neigungen der Frau v. Moltke bekannt, nicht minder ihr Einfluß auf ihren Mann, nicht aber, wie weit er sich ihnen unterwarf. In welchem Umfang das indes der Fall war, sollte ja erst den Deutschen durch frechen Judenhohn bekannt werden, der die Geheimnisse um Lisbeth Seidler, die "Heeresspbille" genannt, lüftete, sie dabei zugleich lobte, daß sie ihrer Schweigepflicht bis zum letten Atemzuge genügt habe. Aus diesen occulten Zusammenhängen ist die innere Haltlosigkeit und Gebrochenheit des Generals v. Moltke nur zu sehr erklärlich. Sie mußte sich steigern, je mehr er sich dem Occultismus unterwarf, und das mußte wiederum eintreten, je schwieriger die politische Lage, je anlehnungbedürftiger General v. Moltke daher wurde, und den Höhepunkt erreichen, als dieser verderbliche Mann im Hauptquartier in Koblenz die Geschicke des Deutschen Bolkes in der Hand hatte und sich auch dort unter occulten Einfluß seiner Frau, der Lisbeth Seidler und Steiners stellte\*). Über das furchtbare Wirken des Occultismus war ich mir vor dem Weltkriege neben Millionen Deutscher nicht klar. Es ist ein eigenartiger Zufall gewesen, daß während ich die Heeresvorlage betrieb, meine jezige Frau den Kampf gegen den Occultismus aufgenommen hat. Hätte die Wissenschaft meine Frau damals unterstützt, vielleicht wären vielen Deutschen auch in der Umgebung des Kaisers die Augen über das Verbrechen aufgegangen, das unbewußt durch die Ernennung eines occulten Chefs des Generalstabes am Deutschen Heere und am Deutschen Volke vollzogen war.

Im Frieden gab sich General v. Moltke zunächst ganz in die Hand des Generals v. Stein, der 1904—06 mein Abteilungchef und später, als ich 1908 an seiner Stelle Abteilungchef wurde, Oberquartiermeister I, also mein Oberquartiermeister war. Er führte sozusagen General v. Moltke in den Dienst ein und erlangte dabei einen ausschlaggebenden Einfluß auf den innerlich so gebrochenen Mann.

Oberst und später General v. Stein — er wurde geabelt — galt als ein besonders besähigter Offizier, er war ungemein fleißig, mit einem Zuge zur Pedanterie. Er empfand als nicht angenehm, wenn Untergebene an ihn mit Vorschlägen herantraten, die ihm neu waren. Er lehnte sie meist ab. Nach Wochen erschienen sie, wenn er sie durchdacht hatte, als seine eigenen. Er glaubte vieles selbst tun zu müssen und hatte nicht das Geschick, wie General v. Sichhorn, mitarbeiten zu lassen. Er hatte scheinbar ein sehr bestimmtes Wesen, doch war er, namentlich dem Kriegsministerium gegenüber, in

<sup>\*)</sup> Es steht sest, daß Frau v. Woltke als Krankenschwester im August 1914 nach Koblenz in das Große Hauptquartier berufen wurde. General v. Woltke hatte völlig die Nerven verloren, wie ich bei meinem kurzen Aufenthalt im Großen Hauptquartier am 22. August 1914 mit tiesem Schreck seistlen mußte. Wie aus den "Leipziger Neuesten Nachrichten" vom 12. Januar 1933 hervorgeht, hat Frau v. Woltke das Medium Liesbeth Seidler ebenfalls als Krankenschwester mit sich geführt. Frau v. Woltke hatte auch bereits von Berlin aus die "Weissaung" der Lisbeth Seidler mitgeteilt, daß die Operationen unglücklich verlaufen würden. Zur vermehrten Einwirkung auf General v. Woltke war auch der berüchtigte occulte Steiner in Koblenz eingetrossen. Ob er hier oder in Shrendreitstein gewohnt hat, ist wirklich ganz gleichgültig. Er hat Zusammenkünste mit Woltke gehabt. Im übrigen begleitete Frau v. Woltke ihren Gatten auch in das Hauptquartier nach Luxemburg.

Auch der wissende Jude und Philosoph Friz Mauthner bestätigt in seinem Werk "Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande" und zwar im 4. Bande die verhängnisvolle Einwirkung Rudolf Steiners auf General v. Moltke. Er nennt den "für die Heerführung verantwortlichen odersten General" "Freund und Vertreter des Theosophen". Er stellt Audolf Steiners Einwirken auf General v. Moltke dem Handeln des occulten Schwindlers Grasen Cagliostro gleich, durch dessen Machenschaften nach dem Willen des Juden und Freimaurers das Königtum in Frankreich vor und während der blutrünstigen Revolution am Ausgang des 18. Jahrhunderts die vernichtenden Schläge erhielt. — S. Nachschrift S. 161.

entscheidenden Besprechungen, sobald es mit der Unmöglichkeit von Ausgaben in Rücksicht auf die vermeintlich schlechte Finanzlage des Reichs arbeitete, von überraschender Nachgiebigkeit. Ich kann mir das heute nur daburch erklären, daß er Einflüsse auf sich zuließ und dann auch ihrer Wirkung unterstand, die ich damals noch nicht übersehen konnte. Auch das strategische Urteil des Generals v. Stein wurde für General v. Moltke, der auch hierin Anlehnung suchte, maßgebend. Er nahm ihn bei Generalstabsreisen und Operationstudien zur Leitung.

Als ich 1908 Chef der 2. Abteilung wurde, schenkte mir General v. Moltke sehr bald vollstes Bertrauen, auch in mein strategisches Urteil, sobald ich ebenfalls während der Generalstabsreisen zur Leitung gerusen ward, wie auch in mein Streben, die Schwächen des Deutschen Heeres, die ich mit großen Sorgen in immer weitergehendem Maße erkannte, zu beseitigen. Hierzu besam ich allerdings erst den Weg völlig frei, als General v. Stein am 1. September 1912 das Kommando über eine Division erhielt. Solange war er ein Hemmis für den Ausdau der Friedensorganisation des Heeres, die er bei seinen Beziehungen zum Kriegsministerium als seine Domäne betrachtete. Doch davon noch später.

Sehr erschwerend für meine Tätigkeit und für mein Wirken für das Deutsche Heer war überdies die durchaus unklare Stellung des Chefs des Generalstabes zum Kriegsminister. Ursprünglich war der Generalstab eine Abteilung des Kriegsministeriums gewesen. Das war bei seiner Bedeutung aber nicht mehr möglich geblieben. General Graf v. Moltke, der Chef des Generalstabes König Wilhelms I., der Sieger der Kriege 1864, 66, 70/71, erhielt eine "Immediatstellung", d. h. er hatte wie der Kriegsminister unmittelbares Vortragsrecht beim Kaiser. Der Generalstab wurde damit neben das Kriegsministerium gestellt. Nun hatte aber der Kriegsminister für alle Geldausgaben für das Heer die verfassungmäßige Verantwortung. Er hatte daher in allen Fragen, die irgendwelchen Geldaufwand bedurften, die Entscheidung und glaubte dabei die Ansichten des Reichskanzlers, des Reichsschatzamtes, sowie des Reichstages in unerhörtem Umfange berücksichtigen zu muffen, der in seiner Zusammensetzung und bei dem zunehmenden Zurückweichen der Regierung vor ihm ein hemmnis jeder gesunden heeresentwicklung war und, da das Volk von der Regierung in Ahnunglosigkeit erhalten wurde, auch bleiben konnte. Auf der anderen Seite aber war der Chef des Generalstabes für die Kriegsführung verantwortlich. Was das heißt, machten sich damals außer mir nur wenige klar. Aus diesen Zuständigkeiten allein ergab sich, daß Reibungen eintreten mußten, der Chef des Generalstabes mußte für die gesicherte Ariegsführung Forderungen stellen, die der Kriegsminister in seiner Abhängigkeit von politischen Faktoren und aus rein fistalischen Gründen sich nicht zu eigen machte und nur zu oft ablehnte.

Der Kaiser hätte ja nun zwischen Chef des Generalstabes und Kriegsminister vermitteln und entscheiden sollen. General v. Moltke erzählte
mir, daß er mit dem Kriegsminister v. Heeringen vereindart habe, daß sie
das Ohr des Obersten Kriegsherrn nicht in Sondervorträgen in strittigen
Fragen gewinnen, sondern stets in gemeinsamen Vorträgen die Entscheidung des Kaisers herbeisühren wollten. General v. Heeringen hat sich
hieran nicht gehalten. General v. Moltke war da nicht der Mann, nun seinerseits noch nachträglich unter vollem Sinsat seines Amtes, seine Ansichten
mit aller Bestimmtheit, so wie die Lage es erforderte, und ich es ihm auch
riet, zu vertreten. Der Kaiser aber wich vor dem stärksten Widerstande zurück. Der lag bei dem Kriegsminister und anderen politischen Faktoren.
Sie bekamen recht.

Die Reichskanzler hätten ja nicht minder die Pflicht gehabt, sich in der Wehrmacht ein Instrument ihrer Friedenspolitik zu schaffen, aber sie waren dazu zu wenig einsichtig und militärisch geschult. Nur einmal wollte Fürst v. Bülow eingreisen, da aber versagte der Kriegsminister.

Solche Verhältnisse veranlaßten schon den General Graf v. Schliessen, von drängenden Forderungen für die Ausgestaltung des Heeres im Frieden Abstand zu nehmen, vielleicht rechnete er damit, vieles im Ariegsfall improvisieren zu können, doch das hätte zu einer schweren Enttäuschung geführt. Nicht anders sollte sich später General v. Wollte verhalten. Er hielt sich zunächst in völliger Übereinstimmung mit General v. Stein an sein "Ressorit", was das Reichsarchiv in seinem so wichtigen Buch "Ariegssausrüstung und Ariegswirtschaft" seststellt. Erst mein Drängen sollte ihn zwar später über sein "Ressorit" hinausheben, aber er blieb im occulten Banne, wie ich jetzt weiß. Er wurde von mir gedrängt, hatte dann aber die Schwäche, sich mündlich in ganz anderem Sinne durch den Ariegsminister sestlegen zu lassen, der wohl wußte, wie wenig Kampsnatur General v. Woltke war.

Es war schon nötig, jett hierauf einzugehen, weil schon meine Arbeit als Chef der 1. Sektion unter diesem "Horostop", d. h. unter Hemmnissen stand, die von den unsichtbar bleibenden, überstaatlichen Mächten und ihren Hörigen außgingen, ohne daß sich alle Beteiligten dessen bewußt waren.

Als ich Anfang April 1904 in die 2. Abteilung kam, war der Beschluß über die Heersvermehrung in dem Quinquennat \*) von 1905—1910 bezreits gefaßt. General Graf v. Schlieffen hatte bereits um die Jahrhundertwende bei den umfassenden Flottengesetzen von seiten des Ariegsministers

<sup>\*)</sup> Ich lenke auch hier die Aufmerksamkeit auf Anlage 6. Die Heeresstärke wurde für einen gewissen Zeitraum sestgelegt unter Bismarck für 7 Jahre, von Caprivi ab für 5 Jahre. Diese Zeitabschnitte nannten sich "Septennat" und "Quinquennat". Doch davon noch später.

v. Goßler völlige Ablehnung erfahren. Der Kriegsminister v. Einem hatte ihm 1904 geschrieben:

"Ich sehe die Entwicklung des Heeres, nach der Seite neuer Verbände und der Errichtung neuer Truppenteile, im wesentlichen als abgeschlossen an. Die Frage, ob die Zahl unserer Kadres für das Ariegsbedürsnis genügt, kann im großen und ganzen bejaht werden und ebenso die weitere Frage, ob die Präsenzziffer ausreicht zu einer angemessenen Bestandsstärke der bestehenden Kadres und zur Ausbildung der genügenden Anzahl Mannschaften, um für den Kriegsfall ersorderliche Reserve- und Landwehrsormationen ausstellen zu können."

Er hatte beshalb auch keinerlei Bebenken, das Heeresgeset, das im Jahre 1904 ablief, einfach um ein Jahr zu verlängern und für das neue "Quinsquennat" von 1905 bis 1910 nur 9000 Mann Heeresvermehrung zu beanstragen, womit der Reichstag und alle deutschseindlichen Mächte recht zusfrieden waren.

Durch sein Schreiben vom 14. März 1904 hatte der Chef des Generalsstabes, General Graf v. Schlieffen, keine wesenklichen Einwendungen gegen diese Absichten erhoben. Inwieweit der Generalstab mit dem bekannten Sat vorher abgefertigt worden war:

"Die finanzielle Lage des Reiches erlaubt keine größere Heeresvermehrung"

vermag ich nicht anzugeben. Doch ist solche abweisende Stellungnahme ber Kriegsminister und anderer politischer Stellen auf Jahre hinaus aus-schlaggebend, auch für die verantwortlichen Stellen des Generalstabes, gesgewesen.

Mein tatsächliches Arbeitgebiet als Chef ber 1. Sektion erstreckte sich vornehmlich auf mehr "technische" Arbeiten für die Mobilmachung des Heeres und des Ausmarsches, anderes hatte sich der Abteilungchef vorbehalten. Es gab mir aber eine reiche Fülle Arbeit und umfassenden Einblick in Dinge und Verhältnisse, die mir nach vielen Richtungen hin im wesentsichen neu waren. Dieser Einblick wurde um so bedeutungvoller für mich, als mir die Anwartschaft gegeben wurde, einst Chef der Abteilung zu werden. Zunächst empfand ich rein menschlich meine Stellung als einen Rückschritt. Als Sektionschef hatte ich keinen Vortrag beim Chef des Generalstabes, wie als I a beim kommandierenden General. Ich hatte nicht einmal Vortrag beim Oberquartiermeister General v. Hausmann, der mir sehr wohlwollend entgegenkam, sondern allein bei dem Abteilungchef, Oberst Stein, dessen Arbeitweise ich schon charakterisierte. Natürlich war es mein Wunsch, auch der wirklich entschedenden Stelle vortragen zu können.

Unter mir arbeiteten einige Hauptleute des Generalstabes und eine grösere Anzahl kommandierter Offiziere, deren taktische Ausbildung mir obslag. Für die richtige Bearbeitung der der Sektion zugewiesenen Aufgaben hatte ich allein die volle Verantwortung.

Es war eine andere Tätigkeit als die des Ia, sie verlangte aber nicht

minder peinlichste Pflichterfüllung. Die "technischen" Arbeiten, die von mir und meinen Offizieren zu leisten waren, waren sehr umfangreich, allein schon das Entwersen, Zeichnen, Bervielfältigen und das Zusammenkleben der Ariegsgliederungen und die Fertigstellung des weiteren Inhalts der Aufmarschmappen, von denen gleich die Rede sein wird, war eine erhebliche Arbeit. Biel Leim und Leinewand mit Kartenmaterial wurde dabei verbraucht.

Zunächst arbeitete ich mit Spannung den für das Mobilmachungjahr 1904/05 gültigen Aufmarsch, nebst dem gültigen Grenzschutz durch.

Der Aufmarsch sah einmal die Versammlung des gesamten Deutschen Heeres an der Westgrenze vor, während an der Ostgrenze nur ganz schwacher Grenzschutzurückgelassen wurde. Zugleich sicherte er aber auch die Möglichsteit, unter Schwächung des Westheeres stärkere Kräfte im Osten zu versammeln. Solche Aufmarschvordereitung war ein Zeichen, daß General Graf v. Schließen mit der Möglichkeit rechnete, daß Kußland trotz seines Bündnisses mit Frankreich nicht Deutschlands Gegner sei. Für den Fall, daß aber nach Westen und Osten aufmarschiert werden solle, waren für den Westen nach meiner Erinnerung bestimmt:

40 Infanterie-,

15 Reserve-,

7 Kavalleriedivisionen,

17 Landwehrbrigaden.

Während im Osten neben dem österreich-ungarischen Heere und außer der Armee des verbündeten Kumäniens

6 Infanterie=,

10 Referve=,

4 Kavalleriedivisionen,

15 Landwehrbrigaden

also eine noch sehr starke Macht — eingesetzt waren.

An der Westgrenze stand der rechte Flügel des Heeres — auch für den Fall, daß allein gegen Westen aufmarschiert wurde — weit südöstlich Lüttich noch in der Höhe des Großherzogtums Luxemburg hart an der Grenze. Die Front des Aufmarsches verlief über Met, an der französisch-lothringischen Grenze entlang in Richtung Straßburg dis in das Oberelsaß hinein. In und hinter dieser Linie waren die Truppen aufs engste versammelt.

Im Osten sollten die Truppen eintretendenfalls der Hauptsache nach in Ostpreußen vereinigt werden.

Für jede der 8 Armeen war eine besondere Aufmarschmappe angefertigt. Sie enthielt allgemeine Anweisungen für die Truppen im Aufmarschgebiet, aber auch die bedenkliche Bestimmung, sparsam mit Munition zu sein.

ferner Angaben über die belgische, französische bzw. russische Armee, die Ariegsgliederung der Armee einschl. der Zuweisung von Etappenformationen, die Bezeichnung des ersten Armee-Hauptquartiers und des Quartiers der Etappeninspektion, sowie die Abgrenzung der Unterbezirke der Armeen gegeneinander. In diesen Unterkunftbezirken waren die Unterkunfträume der Armeekorps usw. und Kavalleriedivisionen mit ihren Hauptquartieren eingetragen.

Diese Aufmarschmappen wurden durch die Aufmarschtransportlisten ergänzt, die die Eisenbahnabteilung des Großen Generalstabes bearbeitet hatte und bereit hielt.

Für die Armeekorps und Reservekorps waren entsprechende Auszüge angefertigt, in die auch das Eintreffen von Verpflegungzügen und Backanstalten in dem Aufmarschgebiet besonders eingetragen war.

Im Mobilmachungfall sollten diese Mappen abgeholt werden. Armees oberkommandos und die Generalkommandos konnten hiernach handeln und durch frühzeitige Absendung von Quartiermachern in das Aufmarschsgebiet die Unterkunft und Verpflegung der Truppen an Ort und Stelle vorbereiten.

Die Grenz-Armeekorps hatten Weisungen für den Grenzschutz erhalten, je nach der Gefährdung, derart, wie ich es im vorgehenden Abschnitt behandelt habe. Den Grenz-Armeekorps im Westen in Lothringen und im Elsaß — dem XVI. und XV. — waren hierzu beschleunigt mobil gemachte gemischte Infanteriedrigaden einiger der im Westen ausmarschierenden Armeekorps zur Verfügung gestellt, die die Truppen der Grenzkorps abzulösen hatten, da diese in dem Ausmarschbezirk ihres Armeekorps nach und nach, je nach dem Eintressen werenzschutzbrigaden und von Kavalleriedivisionen zusammenzuziehen waren und so den Grenzschutz, den sie zunächst ausübten, aufgaben. Für das VIII. Armeekorps der Rheinprovinz war das Einrücken in Luxemburg von Trier aus vorgesehen, um die Benutzung der dortigen Eisenbahn sicherzustellen.

Im Often war von Oberschlessen bis nach Thorn hin dünner Grenzschutz aufgestellt. Ostlich der Weichsel, wo die Hauptkräfte der Ostarmee sich versammelten, und von wo die reichen Pferdebestände der Provinz zurückgeführt werden sollten, hatten die Grenz-Armeekorps, die beim Ostausmarsch in der Provinz verblieben, ihren Bezirk zu decken. Sie hatten eines Sinfalls der russichen Kavalleriemassen, die hart jenseits unserer Grenze untergebracht waren, zur Störung der Mobilmachung und Ausmarschtransporte gewärtig zu sein und waren von General Graf v. Schlieffen angewiesen, diese einbrechenden Kavalleriedivisionen dann nun auch zu vernichten. Unternehmungen der an der Grenze stehenden russischen Grenzwachen war nur örtliche Bedeutung zugesprochen.

So also war die erste Verwendung des Deutschen Heeres gedacht, wenn es für die Erhaltung des Lebens des Deutschen Volkes eingesetzt wurde. Ernst und sinnend betrachtete ich die Karten und Kriegsgliederungen.

Auf Italien und seine Zusage, drei Armeekorps und zwei Kavalleriedivisionen an den Oberrhein zu entsenden, wozu es sich bereit erklärt hatte, rechnete General Graf v. Schlieffen ernstlich nie.

General Graf v. Schlieffen wollte die Entscheidung gegen das französsische Heer suchen, selbst auf die Gefahr hin, daß weite Teile des östlichen Preußens in russischen Besit fallen könnten, und die österreichsungarische Armee in schwierige Lage käme. Die Ariegslage im Osten war wieder hersaustellen, nachdem das französische Heer geschlagen und darnach für den östlichen Ariegsschauplat Truppen in genügender Stärke frei gemacht und mit der Eisenbahn nunmehr nach dem Osten gesahren werden konnten, um für die zweite Entscheidung des Arieges, für den Entscheidungschlag gegen Rußland, eingesetzt zu werden.

Der Vorgänger Generals Graf v. Schlieffens, General Graf v. Waldersee, hatte die Entscheidung zu Beginn des Krieges zuerst gegen Rufland suchen wollen. General Graf v. Schlieffen ist mit Recht davon abgegangen. Die Entscheidung gegen Rußland mußte ja, und das hatten auch viele Studien und Generalftabsreisen bestätigt, sehr viel Zeit kosten. Es mußte sehr lange dauern, ehe nach den sich hier lang hinziehenden Operationen Kräfte nach dem Westen zu der Entscheidungschlacht gegen die in Deutschland eingefallene französische Armee gefahren werden konnten. Wohl hätten schwächere Deutsche Kräfte Lothringen und das Elfaß, gestütt auf die großen Festungen Met und Straßburg und unter Ausnutzung der Oberrheinbefestigungen wie Neu-Breisach eine Zeitlang verteidigen und damit der französischen Armee auch Aufenthalt bereiten können. Diese war aber jederzeit in der Lage, die Deutschen Truppen in Lothringen und im Essaß durch Belgien zu umgehen und damit die Deutschen Truppen zum Rückzug hinter den Rhein zu zwingen. So viel Kräfte konnten im Westen nicht zurückleiben, daß dies verhindert werden konnte. Der französischen Armee wäre es im weiteren Verlauf gelungen, nach Zurücklassung von Belagerungkorps vor Met, Straßburg und den veralteten Rheinfestungen Mainz, Koblenz und Köln, noch mit sehr starken Teilen den Rhein zu überschreiten. Die wichtigsten Industriegebiete Deutschlands wären in feindlichen Besitz gekommen. Auch die Kraftquellen des Deutschen Seeres an der Ostfront wären damit unterbunden gewesen. Demgegenüber waren vorübergehende Verluste auch weiter Gebiete im Osten, so hart dies auch für die betroffene Bevölkerung und für die Ernährung des Bolkes war, doch nur von geringerer Bedeutung.

General Graf v. Schlieffen erstrebte aus diesem Westaufmarsch heraus

die Entscheidung. Er rechnete damit, daß das französische Heer über die überaus stark befestigte Linie Belfort, Epinal, Toul, Verdun, die das Deutsche Heer mit den zur Verfügung stehenden Angriffsmitteln überhaupt nicht, günstigstenfalls nur nach langem Festungkrieg nehmen konnte, und nördlich an Diedenhofen vorbei, gleich nach beendeter Mobilmachung vorgehen würde. In diesem Vormarsch wollte General Graf v. Schlieffen das französische Heer vernichtend treffen und dessen Trümmern westlich der genannten Festunglinie den Rückzug in das Innere des Landes verlegen. Mit einem solchen frühen Angriff des französischen Heeres war zu rechnen. Es war zahlenmäßig dem Deutschen voll gewachsen, obschon Frantreich nur rund 40 Millionen, Deutschland 60 Millionen Einwohner hatte. Ein russischer Vormarsch nach Deutschland hinein schloß überdies eine andere Verwendung der französischen Armee auch geradezu aus. Die Verbündeten konnten nur durch beiderseitigen Vormarsch zum Zusammenwirken kommen, den wir dann ja auch 1914 erlebten. Erfolgte nun ein französischer Vormarsch wider Erwarten nicht, dann mußte das Deutsche Heer die startbefestigte Front Verdun-Belfort angreifen oder nordwärts zu umgehen trachten. Das war aus dem Deutschen Bestaufmarsch heraus ungemein schwierig auszuführen.

Ich hatte Gelegenheit, mich sehr balb in diese Gedankengänge gründlich einzuleben. Auf der großen Generalstabsreise im Juni 1905 führte mein Oberquartiermeister, General v. Hausmann, aus etwas verändertem Aufmarsch heraus das Deutsche Heer. Er nahm mich zu sich in die Leitung des Deutschen Heeres und hatte die Genugtuung, den Gegner, der mit seiner Hauptmacht in Lothringen eingefallen war, durch Ausnutzung der Festungen Metz und Straßburg, wie dies General Graf v. Schliessen ja auch immer wieder auf Generalstabsreisen und Kriegsspielen zur Darstellung brachte, entscheidend zu schlagen. Aus diesem Siege heraus wäre ein Weiterführen der Operation, d. h. der Weitermarsch in das Innere Frankreichs zur völligen Vernichtung des französischen Heeres, und sehr balb der Abtransport sehr starker Kräste nach dem Osten mögelich gewesen.

Die Ansichten des Generals Graf v. Schlieffen über die Gestaltung der Berhältnisse im Osten zu Beginn eines Krieges liegen meiner Erinnerung nach im einzelnen nicht fest, da schrieb ja auch der Russe zu sehr das Geset vor. General Graf v. Schlieffen rechnete aber z. B. damit, daß im Westen freiwerdende Truppen in der Linie Posen-Thorn-Weichsel abwärts dis Danzig aufzumarschieren hätten, um den mit der Hauptmacht bereits über die Weichsel Thorn aufwärts vorgehenden Gegner in seiner nördlichen Flanke umsassen anzugreisen und dabei zunächst die abwärts Thorn an dem besesstigten Strom eingetroffenen, schwächeren russischen Heeresteile

zu schlagen, worauf bann ber Weg in Flanke und Rücken ber russischen Hauptmacht frei war.

Im Sommer 1905 prüfte General Graf v. Schlieffen auf der Generalstabsreise einen neuen Aufmarsch. Ich weiß nicht, wie weit ihn die veränderte politische Lage hierzu veranlaßt hat, oder ob es nur strategische Erwägungen waren. Rußland hatte im Jahre 1904 und im Frühjahr 1905 in der Mandschurei sehr erhebliche Schlappen erlitten. Es hatte immer stärkere Kräfte nach Oftasien fahren mussen. Die im Ranuar 1905 in Betersburg ausgebrochene Revolution schwächte überdies das Zarenreich aufs Tiefste. Es war jedenfalls in einer nächsten, turzen Spanne Zeit kein ganz vollwertiger Gegner, Kaiser und Zar hatten ja auch im Juli 1905 in Björkö ein Schutz und Trutbündnis zwischen den beiden Völkern geschlossen. wobei der Deutsche Kaiser bei den Verhältnissen in Rufland der sehr Gebende war. Dieser Bündnisabschluß zwischen den beiden Kaisern blieb von Bedeutung, auch wenn die russische Regierung es unter dem Druck Frankreichs nicht vollzog und, wie heute wohl jedes Kind weiß, nach dem Willen der überstaatlichen Mächte nicht vollziehen durfte. Es wurde auch weiter damit gerechnet, daß der Zar "deutschfreundlich" und dem Kriege gegen Deutschland abgeneigt sei. General Graf v. Schlieffen konnte bei der Gestaltung der politischen Lage wieder um so mehr daran denken, zunächst wieder auf der Generalstabsreise die ganze Heeresmacht im Westen einzuseben, und auch annehmen, daß ein französischer Angriff trot ber zahlenmäßigen Stärke ber französischen Armee weniger wahrscheinlich sei, als er noch 1904 angenommen hatte, da es mit einer russischen Offensive nur sehr schlecht bestellt sein konnte, und es auch mit der Munitionausrüstung der französischen Armeen, wie sich herausgestellt hatte, schlecht stand. Das konnte das französische Heer veranlassen, die Landesgrenzen zu verteidigen. Wie schwach sich Frankreich fühlte, ging auch daraus hervor, daß die französische Regierung den Bertrauensmann des Freimaurerkönigs Eduard VII. von England, ben Freimaurer Delcassé, aus seiner Stellung als Minister bes Auswärtigen entließ, als dieser Deutschland in Marokko wegen des Besuches des Deutschen Kaisers in Tanger überaus stark gereizt hatte. In einer derartigen, günstigen politischen Lage hielt General Graf v. Schlieffen im Sommer 1905 seine Generalstabsreise ab und legte damit einen neuen Aufmarsch fest, den er aber, wie man wohl annehmen kann, auch festgehalten sehen wollte, nachdem sich die politische Lage durch Erstarkung Rußlands und die umfassendsten Rüstungen Frankreichs wieder durchschlagend zum Nachteil Deutschlands geändert hatte.

Ich möchte hier anführen, daß das Gerücht, General Graf v. Schlieffen habe 1905 auf einen Krieg gegen Frankreich gedrängt, sich nicht bestätigt haben soll. Militärisch wäre solche Absicht jedenfalls richtig gewesen, wie

das ja der furchtbare Gang der Weltgeschichte bei dem Willen der Feinde, uns zu vernichten, bewiesen hat.

Der neue Aufmarsch des Deutschen Heeres an der Westgrenze bot nach Ansicht des Generals Grafen v. Schlieffen mehr Sicherheit für die Herbeissührung eines schnellen Sieges, selbst über die etwa vereinigten, belgischen, englischen und französischen Armeen, als der bisherige. Das Heer marschierte ja derart auf, daß es die besestigte Grenzsperre Epinal-Verdun völlig im Norden umging und mit seinem rechten Flügel sehr weit außholte.

Der rechte Flügel des Deutschen Heeres reichte jest über Lüttich hinaus, während der linke mit ganz schwachen Kräften unter Anlehnung an Met in Lothringen aufmarschierte. Aus diesem Aufmarsch heraus sollte der Bormarich in Form einer Linksschwenkung unter Anlehnung an die befestigte Linie Diedenhofen-Met derart angetreten werden, daß der rechte Flügel mit sehr starken Kräften nördlich der Linie Lüttich-Namur durch Belgien vormarschieren und dabei für das Herumschwenken des Heeres nach Süden richtunggebend sein sollte, während der überaus schwache linke Flügel aus Lothringen auf Nanch angriff. Wohl sperrte die belgische Festung Lüttich dem rechten Heeresflügel den Bormarsch. Doch hoffte General Graf v. Schlieffen diese Festung schnell durch ein abgekurztes Angriffsverfahren zu Fall zu bringen, das etwa mit dem 12. Mobilmachungtage einsetzen sollte. Unter dem Feuer starker Artillerie, darunter zur Zerstörung der Panzerforts Lüttichs Geschütze stärksten Kalibers, die allerdings nur in beschränktestem Umfange da waren, sollten Truppen durch die Awischenräume zwischen diesen Panzerwerken hindurch in das Innere der Festung eindringen und sie so zu Fall bringen.

General Graf v. Schlieffen rechnete damit, daß gegenüber dieser, durch das nördliche Belgien umfassenden, Deutschen Heeresbewegung das französisch-englische Heer, dessen linken Flügel er weiter südlich annahm, zur Schlacht unter den ungünstigsten Verhältnissen und zum Rückzuge in südlicher Richtung gezwungen würde. Diese Annahme war zweifellos berechtigt, wenn General Graf v. Schlieffen, wie er es auch tun konnte, nicht mit einem Gegenangriff in Lothringen rechnete. Diese Annahme traf aber bann m. E. nicht mehr zu, falls ber Franzose, wie 1914 und wie auf der Generalstabsreise 1904 auch durchgeführt, mit starken Kräften in Lothringen angreifen wurde, und das mußte er, wenn die Entente, zum Kriege bereit, ihn herbeiführte. Der Franzose stand in Lothringen mit überlegenen Kräften viel eher im Rücken unseres Heeres, als wir bei unserem Durchmarsch durch Belgien in seinem. Das war nicht nur eine Nervenprobe, sondern die friegerischen Tatsachen hätten dahin geführt, daß der linke Deutsche Heeresflügel, wenn er auch noch durch Landwehr verstärkt würde, schon erhebliche Schlappen erlitten haben mußte, bevor unser rechter in

taktische Berührung mit dem seindlichen linken Heeresflügel getreten war. Das gab zu denken. Noch ernster wurde die Lage dadurch, daß das Deutsche Heer im Falle eines Rückzuges unter diesen Verhältnissen kaum mehr oder doch nur mit geringen Teilen nach Deutschland zurückzekommen wäre, während das französische nach dem Süden Frankreichs ausweichen konnte.

Im November 1905 erteilte Graf v. Schlieffen kurz vor seiner Bersabschiedung die Weisungen für den Aufmarsch 1906 auf Grund der auf den Generalstabsreisen 1905 gewonnenen Erfahrungen. Bgl. Anlage 7.

Das gesamte Heer sollte an der Westgrenze aufmarschieren mit dem rechten Flügel nordöstlich Lüttich. Der linke Heeresflügel in Lothringen erhielt eine Stärke von 8—9 Infanterie- und Reservedivisionen, sowie 2—3 Kavalleriedivisionen. Im Osten sollte nur ganz schwacher Grenzschutz aufgestellt werden.

Für den Fall, daß wider Erwarten auch gegen Rußland Heeresteile aufmarschieren müßten, war deren Stärke auf 6 Infanteriedivisionen, 4 Reservedivisionen, 2 Kavalleriedivisionen, 7 Landwehrbrigaden bemessen, die naturgemäß dann aus dem Westaufmarsch auszufallen hätten.

Nach diesen Weisungen wurde der Aufmarsch 1906/07 von mir bearbeitet.

Ich habe die große Generalstabsreise 1905 nicht mitmachen können. Ich war damals zum Admiralstabe und im Anschluß daran auf vier Wochen zur Flotte kommandiert. Ich kam wieder nach Kiel, wo ich als junger Leutnant gestanden hatte. Gewaltig war die Entwicklung der Stadt, noch gewaltiger die Entwicklung der Flotte und der Schiffstypen gewesen. Ich war auf das Panzerschiff "Kaiser Wilhelm II." kommandiert. Das war ein anderes Schiff als die "Baden", es entsprach aber in Armierung, Kanzerung und Torpedoausrüftungen den damals herrschenden Ansprüchen schon nicht mehr vollkommen. In der Tat, die Marine konnte dem Kaiser für ihre Entwicklung dankbar sein und mit ihr Volk und Heer, wenn der Oberste Kriegsherr auch so für das Heer gesorgt hätte. Wegen der Entwicklung der Marine durfte, so wie es geschehen, das Heer nicht vernachlässigt werden. Unsere Lage war inmitten Europas eine berartige, daß wir unsere gesamte Volkskraft, sowohl an Menschen wie an Geld, hätten einsetzen muffen, um uns das Leben zu erhalten. Wenn wir das nicht taten, und der Raiser und die leitenden Staatsmänner es nicht durchsetten, so war das eine schwere Versündigung am Volke. Sie lag aber tatsächlich niemals in der Vergrößerung der Marine begründet.

Das Kommando zur Marine gab mir zugleich einen tiefen Einblick in ihre ungemein schematische, taktische Ausbildung, die mir schon aufgefallen war, als ich Leutnant im Seebataillon war. Sie bestand in Gesechtsbilbersahren, d. h. sie übte besondere Kampfordnungen ein. Welche Kampfordnungen ein.

ordnung geübt wurde, wurde signalisiert. Vielleicht entsprach das dem Beitpunkt der Flottenausbildung im Jahr; aber bei meiner Unterhaltung mit höheren Seeossizieren fand ich wenig Neigung zu freiem Manöver, sie meinten, das Schiffsmaterial wäre zu kostbar. Das mag schon sein. Es war nicht meine Aufgabe darüber nachzusinnen, welche Manöverregeln aufzustellen wären, um auch den Manövern zur See kriegsmäßige Entwickslung zu geben, ohne das Schiffsmaterial zu gefährden.

Ich bin in dieser Darstellung der Zeit vorausgeeilt. Als ich im April 1904 mein Amt als Sektionschef in der 2. Abteilung antrat, mich über den Aufmarsch unterrichtet, und durch die laufenden Arbeiten immer mehr einen Einblick in mein neues Arbeitfelb gewonnen hatte, wandte ich mich im besonderen der Neubildung und kriegsmäßigen Ausstattung der Reserveformationen zu. Schon auf der ersten großen Generalstabsreise war es ja ganz klar, daß General Graf v. Schlieffen die Reservetruppen gar nicht anders wie die Feldtruppen verwandte und das auch bei der Entfaltung der Heeresmächte der Feindstaaten und der Schwäche unseres Friedensheeres tun mußte. Aber die Ausrüftung der Reservetruppen entsprach an vielen Stellen dem nicht. Ebensowenig waren die Reserveverbände, über die General Graf v. Schlieffen auf Generalstabsreisen verfügte, vorhanben. "Reservekorps" als solche gab es noch nicht. Ich habe besonders darauf hingewiesen, daß ich meinen Betrachtungen über meine Tätigkeit als I a in Posen die Verhältnisse der Mobilmachung von 1914 zugrunde gelegt und habe auch gezeigt, warum ich das tat. Es gab eine Reihe von Reservedivisionen verschiedenartiger Zusammensetzungen, dabei einzelne mit "verstärkten" Stäben, einem ganz ungenügenden Erfat von Generalkommandos, die über den Divisionen stehen, während die verstärkten Stäbe halb Generalkommando, halb Divisionskommando, also eine unglückselige Halbheit waren. Damit war eine einheitliche Führung zweier Divisionen nicht gesichert. Auch auf die mangelhafte Ausstattung der Reservetruppen mit Kolonnen und Trains wies ich hin. Sie entsprach in keiner Weise ihrer zu erwartenden, friegsmäßigen Verwendung.

Die Landwehrbrigaden, die General Graf v. Schlieffen auch in die Schlacht einsetzte, wie das ja auch durch mich im Weltkriege geschah, hatten keine Feldküchen, keine Feldartillerie, es sei denn zuweilen eine Abteilung ober eine Batterie, keine Sanitätsformationen, keine Kolonnen und Trains.

Die mobilen Ersattorps des Generals Graf v. Schlieffen existierten überhaupt nicht.

Es kam noch hinzu, daß die Keserve- und Landwehrverbände in den Jahresklassen des Beurlaubtenstandes völlig verschieden zusammengesetzt waren. So bestanden einige Reservetruppen nur aus Reservisten, d. h. aus Mannschaften bis zum 28. Lebensjahr, andere zu sehr erheblichen Teilen aus Jahresklassen ber Landwehr I, also aus Mannschaften bis zu 32 Jahren. Bei den Landwehrsormationen war dies ähnlich. Einige hatten nur Landwehr I, andere sehr starke Teile Landwehr II, also Mannschaften bis zum 39. Lebensjahr.

Es war für mich ein sorgenvolles Bild der Verworrenheit, das sich mir bot und mir zeigte, wie wenig gleichgestaltet die Kriegsformationen des Heeres waren, während der Feldherr die Forderung zu stellen hat, daß er über in Zusammensetzung und Ausrüstung gleichwertige Einheiten verfügt. Verschiedenheiten bleiben dann noch genug bestehen.

General Graf v. Schlieffen hatte um die Jahrhundertwende mit dem Rriegsminister von Gofler und auch dann noch mit dem Kriegsminister von Einem harte Kämpfe auch um die Ausgestaltung und die gleichmäßige Zusammensetzung der Reserve und Landwehrformationen gekämpft; aber auch hier war ihm Erfolg nicht beschieden gewesen. Er hatte leider den Rampf aufgegeben, ohne seine ganze Person einzuseten. So mar er benn eben dahin gekommen, mit Verbänden zu rechnen, die überhaupt nicht existierten und sich überdies mit solchen zufrieden zu geben, die die schweren Mängel zeigten, von denen ich soeben gesprochen habe. Ich konnte in meiner bescheibenen Stellung nun tatsächlich nichts weiter machen, als bohren und immer wieder bohren. Die Neubildung von Kriegsformationen war zum 1. April vom Generalstabe beim Kriegsministerium zu beantragen. Auch mußte ich mündlich "feilschen", ohne Wesentliches zu erreichen. Hinter chronischem Geldmangel verschanzte sich das Kriegsministerium, wenn es die Anträge ablehnte, denn natürlich kostete die Beschaffung von Waffen, Bekleidung und sonstiger Kriegsausrüstung für die im Mobilmachungfall aufzustellenden Formationen, sowie die Lagerung der Kriegsbestände nicht unerhebliche Mittel. Die Zeit um den 1. April 1905 und den 1. April 1906 war eine besonders schwere. Ich erkannte die ungeheure Vernachlässigung der Wehrhaftmachung unseres Volkes, konnte nichts daran ändern und hörte Einwände, die von unglaublicher Kurzsichtigkeit zeugten und mich zum so mehr empörten, je mehr meine Sorge für Lolf und Heer wuchs.

Die Vorschläge für eine Mobilmachung der Ersatsformationen wurden abgelehnt. Das Kriegsministerium hielt die Frage der Ersatsgestellung für wichtiger als die Ausstattung des Heeres mit Verbänden, die eine schnelle Beendigung des Krieges möglich und damit weitgehende Ersatsgestellung unnötig gemacht haben würde.

Es gelang mir nur, eine gleichmäßige Zusammensetzung der Reserve und Landwehrformationen aus gleichen Jahresklassen zu erreichen. Das kostete kein Geld. Es war nur eine sorgfältige Überweisung von Mannschaften des Beurlaubtenstandes aus einem Armeekorpsbezirk in den ans deren durch die Mobilmachungbestimmungen des Kriegsministeriums ers forderlich. Der Übelstand vermehrter Mobilmachungtransporte war geringer als die Schäden einer ungleichmäßigen Zusammensetzung der Formationen.

Allmählich gewann ich immer mehr und mehr die Aberzeugung, daß wir ja noch nicht einmal sämtliche vorhandenen ausgebildeten Mannschaften im Mobilmachungfall verwendeten. Hunderttausende wurden nicht eingestellt\*). Eingehend trug ich das dem Abteilungchef vor und machte Vorschläge zur Abhilse. Das war der Anlaß, daß General Graf v. Schlieffen den Antrag stellte, im Mobilmachungfall aus diesen Mannschaften "überplanmäßige" Formationen aufzustellen. Es heißt in dem Schreiben:

"Schon im Feldzuge 1870/71 konnte es vorkommen, daß der Ariegsminister einen Stillstand der Operationen und Beschränkung der Jahl der Gesangenen sorderte, weil er den Nachschub an Mannschaften und eine ausreichende Bewachung der Gesangenen nicht sicherstellen zu können glaubte. Damals stand nur ein Gegner gegenüber, heute haben wir mit mehreren zu rechnen. Auch der ostasiatische Arieg (der Krieg Japans und Rußlands) hat gezeigt, daß eine tüchtige und siegreiche Armee auf die Bernichtung des Feindes verzichten muß, wenn durch die Verluste des Feldzuges und die Zunehmende Entsernung von der Heimat die Erhaltung der Araft nicht mehr möglich ist. Für uns liegen die Verhältnisse ungleich ungünstiger, wir dürsen uns nicht mit einem Ersolg begnügen, sondern müssen Feind vernichten. Dazu ist es notwendig, daß die Feldtruppen für den Kampf ungeschwächt bleiden. Alle Nedenaufgaben, die für die Durchsührung der Operation keineswegs nebensächlich sind, müssen durch andere Truppen erfüllt werden. Zur Besehung eroberten Gebietes und genommener Festungen, für Sicherung der Verbindungen und Ausrechterhaltung der Ordnung im eigenen Lande dürsen den Truppen der mobilen Feldarmee keine Kräste entzogen werden."

Es folgt nun der Antrag, gleich bei der Mobilmachung überplanmäßige Formationen in Garnisonausrüstung aufzustellen, um so die Kosten mögslichst herabzudrücken. Aber auch dieser Antrag fand verschlossene Ohren. Im Kriege 1914 waren wir bereits im August gezwungen, neue Armeestorps im Janern des Landes, also auch "überplanmäßige" Formationen aufzustellen. Erhebliche Schwierigkeiten waren dabei zu überwinden, weil nichts vorgesehen war. Es blieb immer bei der gleichen Einstellung des Kriegsministeriums allen Forderungen des Generalstabes gegenüber.

So war Vieles für mich in meiner Stellung als Sektionschef in der  $2.\,\mathrm{Mb}$ steilung recht unbefriedigend, andererseits hat sie meine militärische Schau sehr erheblich erweitert und gab mir auch nach anderer Richtung viel.

Ich lernte auf den Generalstabsreisen das Deutsche Grenzgebiet von Basel bis nach Aachen kennen und erfreute mich der großen Naturschönheisten der Vogesen, des Schwarzwaldes und der Eisel, der Mosels und des Rheintals. Es ist schwarzwaldes Heimatland.

Im Sommer entsprach ich der Bitte, an den Schlußübungreisen der Kriegsakademie teilzunehmen und während der Reisen einer Gruppe von

<sup>\*)</sup> Rach Buat wurden 600000 Ausgebildete nicht verwandt.

12—14 Herren Aufgaben zu stellen und sie zu beurteilen. Aus dem Geprüfeten des Jahres 1893 war nun ein Prüfender geworden. Die Reisen führeten mich nach Thüringen zu beiden Seiten des Thüringer Waldes. Wie schön ist die Landschaft auch dort! Immer mehr lernte ich das Deutsche Landkennen und lieben.

Bei einer dieser Schlußübungreisen kam ich auch über das Schlachtfelb von Jena und fand so erneut Anlaß, mich mit dem Feldzuge Napoleons gegen Preußen 1806 eingehender zu beschäftigen. Biel Kätselhaftes trat mir entgegen. Erst später sollte ich die freimaurerischen Verbrechen kennen lernen, die Napoleon den Sieg über das preußische Heer zuschanzten und es vernichteten.

In den Kaisermanöbern wurde ich in Schiedsrichterstäben verwandt. Sie fanden 1904 in Mecklenburg-Schwerin süblich Wismar, 1905 zwischen Koblenz und Frankfurt/Main und 1906 bei Liegnit statt.

Die Ausbildung, die ich mir selbst gab und erhielt, war also eine ungemein vielseitige, eine gründlichere ist kaum zu denken.

Es war für mich eine große Freude gewesen, daß ich mit meiner Versiehung nach Berlin nun wieder Eltern und Geschwistern nahe war. Ich habe, wenn es der Dienst erlaubte, auch weiterhin bei ihnen Mittag gesgessen und habe nun, als nicht mehr junger Mensch, die treue Fürsorge von Vater und Mutter für meine jüngeren Geschwister noch mehr schäßen geslernt als schon in jüngeren Jahren. Im Januar 1906 starb mein Vater. Meine Mutter und wir Kinder verloren in ihm viel. In meiner Erinnerung lebt er als das Vorbild eines Deutschen Menschen, Gatten und Vaters. Er war ein Kind seiner Zeit. Die großen Erkenntnisse, die ich heute gewonnen habe, waren ihm fremd, genau so, wie sie mir auch damals fremd waren.

Der Tod meines Vaters und der Wunsch, meiner Mutter nahe zu bleiben, war einer der Gründe, die mich veranlaßten, im Herbst 1906 das Kommando als Lehrer des 3. Jahrganges der Kriegsakademie in Taktik und Kriegsgeschichte zu erbitten und damit auf die vorübergehende Zurückversehung in die Front als Bataillonskommandeur zu verzichten, die sonst "programmäßig" erfolgt wäre. Ich erwartete von meiner Lehrertätigkeit an der Kriegsakademie für mich ein erhöhtes Wissen für die mir zugesakte Stellung als Chef der 2. Abteilung, namentlich auf kriegsgeschichtlichem Gebiet. Das mußte förderlich sein, falls ich in einem Kriege Chef der Operationabteilung des Großen Hauptquartiers werden würde. Die Stellung an der Kriegsakademie bot außerdem den Vorteil, daß ich Regimentskommandeur-Gebührnisse sehr frühzeitig erhielt. Auf die Stellung des Bataillonskommandeurs glaubte ich verzichten zu können, da in ihr wirklich nicht viel zu lernen war. Das Schwergewicht bei der Infanterie liegt nun

X Im Kaisermanöver 1902. Stab der 9. Division General v. Eichhorn Drdonnanzoffizier

2r Ordonnanzoffiziere

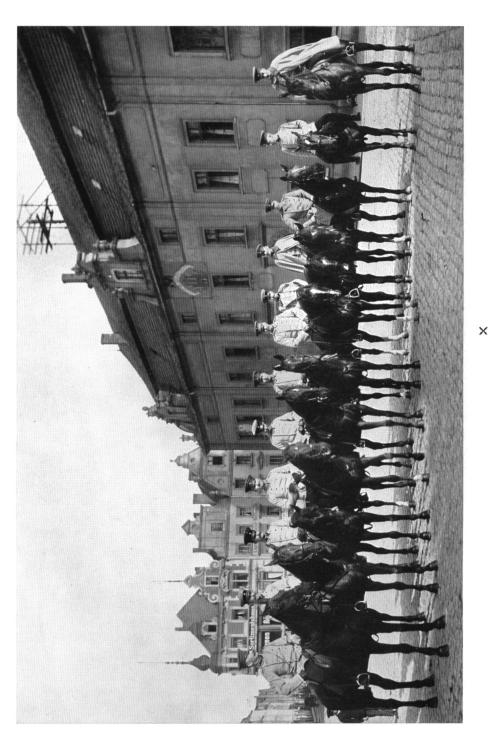

X Uuf der Schlußübungreise der Kriegsakademie 1907

einmal im Kompaniechef und im Regimentskommandeur. Wie der Kompaniechef seine Kompanie auszubilden hatte, so war der Regiments-kommandeur verantwortlich für die Ausbildung des gesamten Regiments und des Offizierskorps im besonderen. Der Bataillonskommandeur war lebiglich bei der Ausbildung eine Zwischenstellung und auch nur nötig für die Führung im Gesecht. Hier aber glaubte ich eine weitere Schulung wohl entbehren zu können. So bekam ich denn zum 1. Oktober 1906 die gewünschte Dienststellung.

## Lehrer an der Kriegsatademie.

Ich war also "Lehrer", und mit Beginn dieser Tätigkeit fühlte ich den ganzen Ernst dieses Amtes, wie einst als junger Rekrutenossizier und als Kompanieches. Ich fühlte die ernste Berantwortung, meinen Zuhörern das Beste zu geben und sie auf die höheren Wirkungbereiche vorzubereiten, die sie doch zu erreichen strebten. Sie folgten mir auch mit gespannter Aussmerksamkeit, und ich fühlte mich bald persönlich mit ihnen verbunden. Ich gab ihnen mein Wissen in möglichst einsacher Darstellung und hatte die Freude zu sehen, wie sich bei vielen ihre militärische Schau erweiterte und vertieste. Ich erkannte, wie richtig meine Erwartungen auch für meine Weiterbildung durch den Unterricht in der Kriegsgeschichte gewesen waren.

Ich hatte, und zwar in zwei Hörsälen, Unterricht in Taktik nebst Generalsstabsdienst bzw. in der Kriegsgeschichte zu geben und zwar auf Grund der Borschriften, nach denen ich ihn vor 13 Jahren selbst erhalten hatte.

In der "Taktik" trug ich die Operationen eines Armeekorps vor und behandelte dabei den Generalstabsdienst. Ich besprach auch eingehend mit den Zuhörern die Anlage von einfacheren Truppenübungen in kleineren Verbänden und zeigte ihnen dabei meine Manöveranlage aus dem Jahre 1901. Häufig ließ ich auch Arbeiten schreiben. Das sorgfältige Prüfen und Durchdenken von 50 verschiedenen Lösungen taktischer Aufgaben stellte nicht geringe Anforderungen, aber es mußte sein, um ein richtiges Urteil über die Leistung des Einzelnen zu gewinnen, hing doch von diesem Urteil so unendlich viel für den einzelnen Zuhörer ab. Ich bildete es mir ja nicht nur auf der Schlußübungreise, sondern aus meinen Gesamtbeobachtungen. Diese Schlußübungreise hielt ich im Jahr 1907 in Niederschlesien ab und bente gern an ben Gifer zurück, den die jungen Offiziere dort betätigten, und an den Geist guter Kamerabschaft, der nicht durch "Strebertum" ober sogenannte "Schusterei", die ich auf das Schärfste abgelehnt hätte, irgendwie litt. Natürlich nahm ich an den Ubungtagen -- neben den Sonntagen wurden auch noch Ruhetage zu gemeinschaftlichen, kameradschaftlichen Ausflügen eingeschaltet — nur einen Bruchteil der jungen Kameraden zur

Prüfung zu mir. Die anderen waren in vier Gruppen Generalstabsoffizieren anvertraut, die ich zur Teilnahme an der Schlußübungreise gebeten hatte, wie ich darum in den Jahren vorher gebeten war.

In der Kriegsgeschichte verzichtete ich darauf, den Feldzug Preußens und Österreichs gegen Dänemark im Jahre 1864 vorzutragen. Ich hatte später auf einer großen Generalstabsreise Gelegenheit, die Gefechtsfelber dieses Krieges kennen zu lernen. Der Sturm auf die Düppeler Schanzen am 18. April und der Übergang auf die Insel Alsen am 29. Juni 1864 waren stolze Kriegstaten, aber boch nicht für friegsgeschichtliche Vorträge geeignet. Die Verhältnisse dieses Krieges waren zu enge geblieben. Ich wandte mich gleich dem lehrreichen Kriege 1866 Preußens gegen Ofterreich und verschiedene andere Deutsche Staaten wie Hannover, Bayern, Württemberg und Baden zu und wählte zunächst als Vortragsthema den getrennten Einmarsch der preußischen Armeen aus der Richtung Reichenbach und Görlit über Gitschin und aus der Grafschaft Glat in Böhmen und ihre Vereinigung auf dem Schlachtfelde von Königgräß am 3. Juli, eine Schlacht, die so leicht zu "einem Sedan" gegen die öfterreichische Armee hätte werden können. Den Rest des Feldzuges, d. h. den Vormarsch der preußischen Armee auf Wien und die Kämpfe und die Niederlagen bes uns verbündeten italienischen Heeres in Oberitalien, so die Schlacht von Custozza, behandelte ich nur ganz kurz.

Als weiteres Thema aus dem Feldzuge 1866 wählte ich den Feldzug der preußischen Main-Armee nach dem Gesecht bei Langensalza am 27. Juni gegen die Hannöversche Armee, die von preußischen Truppen umstellt, die Wassen hatte strecken müssen. Der Zug der Mainarmee durch die Rhön, die Kämpse an der fränkischen Saale und bei Aschaffenburg, ihr Einzug in Frankfurt/Main und dann ihr Vormarsch südlich des Mains, ihre Kämpse an der Tauber dis zum Kamps bei Würzburg und der Einmarsch anderer preußischer Truppen in Nürnberg, gaben eine Fülle besonders anzregender taktischer Lagen.

Damals nahm ich an, daß der Krieg von 1866 durch den schweren Entschluß Bismarcks entstanden sei, die Deutsche Frage durch den Ausschluß Österreichs aus dem Deutschen Bunde zu lösen, und Bismarck in allen Sachen der Treibende war. Heute weiß ich, daß die römische Politik des Hauses Habsdurg die Kriegsursache war, da Kom durch Österreich dem protestantischen Preußen und damit auch dem Protestantismus den Garaus machen wollte. Bismarck hatte also allein in berechtigter Selbstverteidigung seines Landes das Geschick sozusagen am Schopse gepackt und mit Hilse Molkkes gemeistert. In weiten Teilen Süd- und Westebeutschlands war ja damals eine planmäßige Vernichtung und Ausraubung der protestantischen Bevölkerung durch die Kömischgläubigen im Fall des Sieges

des Hauses Habsburg vorgesehen. So war das Blutsbewußtsein innerhalb des Deutschen Bolkes durch die Christenlehre vernichtet worden.

Der Feldzug 1866 war ein lehrreiches Beispiel für die Kriegführung zweier Verbündeter, denn zwischen Preußen und Italien waren die schwerwiegendsten Keibungen an der Tagesordnung. Es lehrte aber dieser Krieg, wohin selbst eine tapfere, aber schlecht ausgerüstete und geführte Armee gegen einen zahlenmäßig schwächeren Gegner kommen kann. Die schwächere Preußische Armee war durch Zündnadelgewehr, Taktik und Außbildung der österreichischen Armee und den Truppen der süddeutschen Staaten weit überlegen. Das völlige taktische Versagen, namentlich dieser Truppen auf den Gesechtsselbern, trot tapferer Haltung des einzelnen Soldaten, war der schlagendste Beweiß für die Notwendigkeit des Zersichlagens des Deutschen Bundes \*) durch Bismarck und der Gründung des Keiches, die nur unter Ausschluß Osterreichs, so lagen damals die Verhältnisse, erfolgen konnte. Das Deutsche Volk kam unter Preußens Führung durch die Siege seines Heeres 1870/71 zur Einheit und Wohlfahrt.

Aus diesem Kriege wählte ich nach kurzer Besprechung des Bormarsches des Deutschen Heeres auf Met, der Schlachten um Met, am 14., 16. und 18. August 1870 und der Einschließung von Met den Weitermarsch der noch versügdaren Deutschen Armeekorps auf Paris und aus ihm heraus ihren Rechtsabmarsch auf Sedan bis zur Schlacht am 1. und 2. September, der ein Zusammenballen der Deutschen Armeekorps brachte, das den Ersfolg stark gefährdete.

Bei der Darstellung der Kriegshandlung versuchte ich mich, wie meine Zuhörer, nach fleißigen Studien immer verständnisvoller und gründlicher in die Lage der Führer hineinzudenken, deren Feldzüge ich besprach, mir ein Bild von den zahlreichen Reibungen und auch von den Verhältnissen und den Nachrichten vom Feinde zu machen, unter denen die Führer ihre Entschließung zu treffen hatten und Klarheit über die Wirkung zu ge-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1806 hatte Kaiser Franz aus dem Hause Habsburg die Deutsche Kaiserkrone abgelegt, damit hatte das "Heilige Kömische Keich Deutscher Nation" ausgehört zu bestehen. Die Freiheitkriege unter Preußens Führung brachten dem Deutschen Volke nicht ein einheitliches Meich, wie es die besten Deutschen erhofst hatten. Das Haus Habsburg unter dem Einsusse Kuns war dagegen, und auch die andere überstaatliche Macht, der Jude, wünschte im Herzen Europas keine Machterweiterung des von ihm so gefürchteten Deutschen. So entstand denn aus verschiedenen Gründen, unter denen die Selbstsucht von Dynastien nicht zu vergessen ist, der Deutsche Bund, d. h. die Deutschen Staaten bildeten einen Bund gleich berechtigter Staaten unter dem Vorsit Osterreichs, zu dem aber wesentliche Teile Osterreichs und Preußens wiederum gar nicht gehörten. Die Heeresversassung dieses Bundes war eine Spottgeburt an Vielgestaltigkeit nach jeder Richtung. Sein Verschwinden und zugleich das Ausgehen von Deutschen Ländern in Preußen war eine Voraussetzung für die Einigung Deutschlands.

winnen, die der Krieg auf die Truppe ausübte. Ich überlegte mir, was ich in den betreffenden Lagen gemacht haben würde und zeigte auch, wie die Operationen der damaligen Zeit unter neuzeitlichen Anschauungen und neuzeitlicher Bewaffnung verlaufen wären. Ich kannte damals die Ansichten des Generals Graf v. Schlieffen über diese Feldzüge noch nicht. Doch zeigte mir später das Buch "Cannä", wie sehr sich meine Anschauungen mit den seinigen deckten.

Zuweilen ließ ich meine Hörer selbst kriegsgeschichtliche Vorträge halten, um sie damit zu kriegsgeschichtlichen Studien anzuleiten. Scharf hielt ich darauf, daß die jungen Offiziere stets maßvoll auch über falsche Führersentschlüsse urteilten und eine Bescheidenheit in der Kritik sich zu eigen machten, deren sich jeder besleißigen sollte, der über militärisches Handeln glaubt, urteilen zu müssen. Nichts ist mir damals schon so verwerslich erschienen als ein Nachplappern von Urteilen, ohne eine Sachkenntnis, die nur auf ernstem Studium beruhen kann.

Ich hatte Gelegenheit, mir noch im Jahre 1906 auf einem Urlaub die Schlachtfelder des Arieges 1866 in Nordböhmen anzusehen. Ich war übersrascht über ihre Enge. Wie hatten sich seitdem die Kampsfronten gelockert, wie waren die Anforderungen, die an den einzelnen Mann, aber auch an den Führer gestellt werden mußten, gestiegen. Nie werde ich auch vergessen, welchen Eindruck es auf mich machte, daß auf den Schlachtseldern von Gitschin und Königgräß Soldatengräber mit nur tschechischer Inschrift zu sinden waren. So hatte ich mir das Beiseitedrängen des Deutschtums in Böhmen unter dem Hause Habsburg doch nicht vorgestellt!

Die Schlachtfelber um Met des August 1870 habe ich oft bei Generalsstabsreisen gesehen, auch das Schlachtfeld von Sedan bei einer kurzen Urlaubsreise nach Frankreich besucht, hier führte mich der Weg auch über das Schlachtfeld von Valmy, jener Schlacht vom 20. September 1792, nach der das von Freimaurern geführte preußische und österreichische Heer vor der französischen Revolutionarmee kehrt gemacht hatte. Als ich die Inschrift des Freimaurers Goethe auf dem Denkmal des Generals Dusmouriez, des Führers des französischen Heeres in der Schlacht las:

"Bon hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte an", konnte ich damals den Sinn dieser Worte noch nicht erfassen. Erst meine späteren Studien zeigten mir, daß diese Worte den Sieg der überstaatlichen Mächte, die die Kevolution von 1789 in Frankreich gemacht hatten, über das Leben und die Seele der Bölker ankünden sollten.

Ich bin nicht mehr dazu gekommen, auf der Ariegsakademie auch noch den späteren Teil des Feldzuges 1870/71 vorzutragen. Ich hatte beabsichstigt zu zeigen, wie trot der bei Beginn des Feldzuges vorhandenen starken überlegenheit des Deutschen Heeres von 106 Bataillonen, 130 Eskadrons

und 600 Geschützen das Besetzen weiterer Gebiete Frankreichs und die Belagerung von Paris doch dahin geführt hatten, daß das Deutsche Heer, gegenüber dem mit großer Tatkraft in Frankreich entsachten Volkskriege in schwierige Lagen gekommen war, weil die Deutsche Heeresleitung nicht für die Ausstellung von Neusormationen aus versehlten Bedenken über den Wert derselben in hinreichendem Maße gesorgt hatte.

Durch das ernste Studium der Kriegsgeschichte habe ich meine Anschauung gesestigt. Mein Blick hatte sich durch dieses Studium für die Reibungen,
die ein Krieg immer mit sich bringen wird, geschärft. Ich hatte auch erkannt,
welch ausschlaggebender Faktor ein zielbewußter Wille ist, und wie sittliches Berantwortungbewußtsein vor keinen Schwierigkeiten zurüchschrecken darf
und veraltete Anschauungen über Bord zu wersen hat. Kriegführen erschien
mir als eine Kunst, der Feldherr mußte Begabung haben, diese aber mit
eisernem Fleiß vereinigen, damit er in der Krise, in der Zeit zu Erwägungen nicht mehr vorhanden ist, den geschuldeten Entschluß sindet, der der
Lage, aber auch dem Vert seiner Truppe im Vergleich mit der gegnerischen
entspricht. Eine ungeheure Verantwortung liegt auf dem Feldherrn\*).

Würde ich bei der zunehmenden Spannung in Europa auch noch einen Krieg erleben und ihn dann als Chef der Operationsabteilung mitzumachen haben? Ich war jung in die Armee getreten, hatte sehr früh und immer steigend ernste Berantwortung getragen. Sie legte immer mehr mein Lesben in Beschlag. Sie sollte es noch weit mehr bestimmen, als ich im März 1908 Abteilungchef der 2. Deutschen Abteilung des Großen Generalstabes wurde, der im Mobilmachungfall Chef der Operationsabteilung war. Mitten im Lehrgang, der erst im Juli beendet war, mußte ich meine Schüler verlassen.

## Chef der 2. — Deutschen — Abteilung.

Ich trat auf allen Gebieten gut vorbereitet eine sehr bebeutungvolle Stelle an, die, wie ich schon dartat, mit unendlich viel Unklarheiten und Schwierigkeiten verknüpft war, die in den damals herrschenden Ansichten

<sup>\*)</sup> Was hier für den Feldherrn gesagt ist, dem Kriegsgeschichte Lebensersahrung ersett, gilt in gleichem Maße für jeden, der auf die Gestaltung des Volkslebens Einsluß hat. Er sollte Weltgeschichte studieren, aber richtig dargestellte Weltgeschichte und insonderheit die Geschichte des eigenen Volkes und dies auch nicht im landkünfigen Sinne allein nach äußeren Geschenissen, sondern auch von der Schau des Rasserbgutes und der diesem arteigenen Gotterkenntnis aus und mit dem Wissen des Wirkens überstaatlicher Gewalten z. B. des Juden und des römischen Papstes dzw. des Jesuitengenerals und der schweren Seelenschädigung der Völker durch artsremde Religionen und occulte Lehren. Solche Geschichte sollte auch die Grundlage unserse Volksschulunterrichtes und der Besitz sedes Deutschen sein. Im dritten Bande werde ich hierauf eingehend zurücksommen.

und mit den Persönlichkeiten verbunden waren, unter denen ich zu wirken hatte. Ich habe dabei eine kurze Charakteristik der Generale v. Wolkke und v. Stein gegeben und die Unklarheiten der Stellung eines Abteilungchess gezeigt. Er war in bezug auf die Berantwortung nicht Fisch noch Vogel. Jeht konnte sich General v. Stein nur schwer daran gewöhnen, daß ich leidenschaftlich Hindernisse beiseite schieden wollte, die sich der Ausgestaltung unserer Wehrkraft für den Krieg entgegenstellten. Doch er glaubte auf seine Weise durch seine Beziehungen zum Kriegsministerium Gutes wirken zu können, blieb aber weiter diesem gegenüber von gleicher Nachgiedigkeit, namentlich gegen Einwendungen, unsere Finanzkraft wäre beschränkt.

Der in sich gebrochene General v. Moltke fühlte sich durch General v. Stein gestützt und konnte sich vor sich selbst für seine Zurückhaltung dem Kriegsministerium gegenüber auf seinen Borgänger nur zu sehr berusen. General v. Moltke fürchtete den Krieg. Er war ihm ja, wie ich jetzt weiß, durch das "Heeresmedium" Lisbeth Seidler für 1914 schon 1899 vorauszgesagt worden. Er zitterte vor ihm, hatte aber keine Kraft alles einzusetzen, um dem Unheil die Spitze zu bieten oder sein Amt aufzugeben. Das durste er wohl auch nicht, und so schwankte er haltlos hin und her. So hatte ich mit vielen Schwierigkeiten und Hemmnissen innerhalb des Generalstabes zu rechnen, die mir natürlich in ihren Zusammenhängen damals nicht klar sein konnten.

Ferner war es ein Abelstand sondergleichen, daß ich nicht von den Borgesetten des Generalstades über die außenpolitischen Zusammenhänge unterrichtet wurde. Diese hätten die Grundlage für mein Wirken abgeben müssen, ganz abgesehen davon, daß die Wehrmacht eines Landes ganz unabhängig von den politischen Zusammenhängen ausgestaltet werden muß; diese politischen Zusammenhänge können sich in jedem Augenblick ändern, nicht aber kann ein Heer schnell geschaffen werden \*). Darum ist es der allein richtige Grundsat, daß ein Volk seine ganze Kraft an Menschen und materiellen Mitteln schon im Frieden sür seine Erhaltung im Kriegssall einzusehen hat. Aber der entschleierte Gang der politischen Ereignisse und der richtige Überblick über sie hätten doch augenblicklichen Forderungen erhöhten Nachdruck geben können. So ist es doch in Prazis, wenn Widerstände zu überwinden sind und allen möglichen und unmöglichen Aussschlichten zu begegnen ist. Die politischen Ereignisse wurden für mich nicht die Grundslage meines Wirkens, sie bildeten nur den Hintergrund. Es ist eine geschichts

<sup>\*)</sup> England und die Bereinigten Staaten, durch Meere geschützt, konnten im Weltkriege 1914—18 Armeen aufstellen. Doch beanspruchte dies viel Zeit. Deutschland bei seinen ungeschützten Grenzen ist in einer ganz anderen Lage. Die neu aufgestellten Armeen Englands und der Vereinigten Staaten wären auch für den Weltkrieg ausgesallen, wenn Deutschland infolge Ausnutzung seiner Wehrkraft sich den Sieg gesichert haben würde.

liche Tatsache, daß mir die Vorgesetzten des Generalstabes keinerlei politische Nachrichten gaben. Namentlich muffen doch dem Chef des Generalstabes bei seinem engen Verkehr mit dem Kaiser und auch dem Reichskanzler solche zugegangen sein, oder hat es an einem Zusammenwirken der verantwortlichen Stellen auf dem Gebiet der Politik gefehlt, weil z. B. "bas Ressort" des Chefs des Generalstabes der Armee "nur" das Ariegführen war, wenn sich die Politit, ihn zu führen, gezwungen fühlte? Bei den verkehrten Ansichten über das allgewaltige Wesen eines Krieges, die in Beamtenfreisen bis in die höchsten Stellen hinein zufolge fehlerhafter Berufsbildung herrschten, wäre das an und für sich nicht undenkbar. Die Reichsregierung hat sich ja auch nicht einmal im Weltkriege zu der Erkenntnis aufgeschwungen, daß Politik und Kriegsführung eins find, und die Politik der Kriegsführung nicht nur im Kriege, sondern auch schon im Frieden durch Bereitstellen ber Volkskraft für den Krieg zu dienen hätte. Wie sich die Politik im Weltkriege in engstirnigem Denken hinter den Ressortstandpunkt verschanzte und diesen Ressoristandpunkt benutte, um Lebensfragen des Boltes zu vernachlässigen, war es auch schon im Frieden gewesen. Aber immerhin wird der Chef des Generalstabes doch auch von Vielem unterrichtet gewesen sein, allein durch den Raiser, der doch wirklich in der Wiedergabe politischer Tatsachen nicht gerade zurüchaltend war. Es ist jedenfalls so, daß im Ottober 1912, nachdem ich endlich im Generalstabe freie Bahn für meine Absichten, die Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht durchzuseten, bekommen hatte und in engster Verbindung mit General v. Moltke über die Notwendigkeit der Heeresverstärkung im Frieden und des Ausbaues der Kriegsformationen stand, und er mir auch das größte Vertrauen entgegenbrachte, er mir nicht mitgeteilt hat, daß der Kaiser gleiches wolle. Ich arbeitete also an einer Heeresvorlage in Unkenntnis davon, daß auch der Oberste Kriegsherr eine solche wünsche. Ich erfuhr davon erst 12 Jahre nach dem Weltkriege durch eine Anfrage des Reichsarchivs. Diese Ungeheuerlichkeit wirft ein Schlaglicht auf tatsächlich bestehende Verhältnisse, aber auch auf die unendlichen Schwierigkeiten meiner Stellung.

Es war nicht nur Pflicht bes Reichstanzlers und bes Kaisers, sich die Kriegsmacht zu schaffen, die das Land für seine Selbsterhaltung bedurfte,— der Kaiser hat es im übrigen mehr getan, wie ich jest aus dem angesührten Werke des Reichsarchivs entnehme, als ich disher ahnte— es war an erster Stelle Aufgabe des Kriegsministers und des Chefs des Generalstades, das zu erreichen und hierzu ihren Untergebenen die nötigen politischen Mitteilungen zu machen. General v. Moltke hat dem nicht genügt. Wie weit im übrigen Mitteilungen des Generals v. Moltke bei dem Obersquartiermeister General v. Stein, hängen geblieben sind, was an und für sich bei der Natur des Generals v. Stein möglich gewesen wäre, weiß ich

nicht. Im Herbst 1912 war dieser indes nicht mehr im Generalstabe, und sein Nachfolger war anders geartet. Es waren auch keine Schranken mehr in meinem Verkehr mit dem Chef des Generalstabes.

Die außen- und innenpolitische Lage hatte sich seit 1905 erheblich geändert. Der Marokkokrise dieses Jahres war die Algeciraskonserenz gefolgt, auf der wir neben Ofterreich-Ungarn in glänzender Vereinsamung standen. Die Haltung Staliens zeigte damals schon deutlich den Weg an, den es im Mobilmachungfall gehen würde. Das Nachgeben Deutschlands offenbarte die Schwäche seiner Regierung, tropdem die militärische Lage des Reichs, wie ich bei Besprechung der Entstehung des Aufmarsches 1905 dargelegt habe, eine so günstige war, wie lange nicht vorher. Damit Deutschland nun ja nicht auf friegerische Gedanken käme, die wirklich gar nicht zu befürchten waren, erschien noch 1906 der englische Kriegsminister Lord Halbane in Berlin, um Deutsche Heereseinrichtungen zu studieren. Das gestattete die Regierung, die in dieser Entsendung wohl einen Hoffnungstrahl erblickte, sich mit England auszugleichen, erfreut. Auch zu unserer Einwickelung tagte ein Jahr darauf, also 1907, die 2. Haager Friedenskonferenz, als Nachfolgerin der 1. des Jahres 1899. Dieser war damals der Burenkrieg und bald darauf der russische japanische Krieg gefolgt. Was würde nach dieser Friedenskonferenz kommen, war die allgemeine Frage. Ich habe diese Konferenzen nur als ein Unheil angesehen, die verhängnisvolle Friedenstäuschung innerhalb des Deutschen Bolkes zu festigen. Ihre Abmachungen für den Kriegsfall mußten bedeutunglos bleiben, aber der Glaube an das Völkerrecht war auch in einigen Regierungstellen nicht zu zerstören. Als ich ein Sahr später an Beratungen über die von England angeregte Revision des Seekriegsrechts teilnahm, konnte ich hierüber meinem Erstaunen nur recht deutlich Ausdruck geben. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes stellte sich nämlich in Übereinstimmung mit dem Bertreter der Marine auf den Standpunkt, daß England bei der Blockade Deutschlands den Festsetzungen des Seekriegsrechtes entsprechen, d. h. den Blockabebogen, der ein Durchbrechen Deutscher Kriegsschiffe und Handelsschiffe unmöglich machen sollte, quer durch die Nordsee, angelehnt etwa an Oftfriesland und Nordschleswig, legen würde, während ich keterisch meinte, England würde auch noch andere Magnahmen ergreifen, um uns nicht nur zu blockieren, sondern uns auch die Zufuhr über Holland und durch die nordischen Gemässer abzuschneiden. Da hieß es, das wäre gegen das Bölkerrecht und könne nicht erfolgen!

Der Reichskanzler v. Bülow war über die Bloßstellung Deutschlands auf der Ageciraskonferenz in seiner bekannten Art spielend hinweg-geglitten, er verzieh Italien die "Extratour". Wenn Fürst Bülow sich da-mals auch an den Ariegsminister wegen einer Heeresvermehrung wandte,

so war das ein Handeln nur unter vier Augen. Das Volk — und ich in ihm wurde nicht über den Ernst der Lage aufgeklärt. Zudem war es, wenn auch lange nicht in dem erforderlichen Maße, mit den Ereignissen in Sudwestafrika beschäftigt gewesen. Hier war schon 1904 der Aufstand ausgebrochen und immer noch nicht beendet worden. Die nicht hinreichende Bewilligung der Kredite für den südwestafrikanischen Krieg, für dessen Führung nebenbei General Graf v. Schlieffen die Weisungen gab, hatte dann zur Auflösung des Reichstages geführt, die Neuwahl eine andere Zusammensetzung gebracht. Die Sozialdemokratie war stark zurückgegangen, der blauschwarze Block, d. h. Konservative, Freikonservative, Nationalliberale und Rentrum waren die Stüte der Regierung geworden. Ihr war eine Finanzreform Selbstzwed, nicht Mittel zum 3wed der bringenden Stärkung der Ariegsmacht, ganz abgesehen davon, daß das Abhängigmachen der Ariegsrüstung im Frieden von den Finanzen in der damaligen politischen Lage der schwerste Fehler war, den Deutschland begangen hat oder — hat begehen müssen. Es zahlt jest Milliarden über Milliarden, während es damals mit Millionen, vielleicht einer ober zwei Milliarden ausgekommen wäre, die zudem die Wirtschaft des Landes befruchtet hätten, denn das wird sich heute jeder Deutsche sagen können, daß das Fehlen einer Rüftungindustrie unser Elend vermehrt.

Nach meiner Übernahme der Geschäfte des Chefs der 2. Abteilung traten nun sehr bald Ereignisse ein, die die politische Lage weiter verschärften. Innenpolitisch war es die unverzeihliche Preisgabe des Kaisers durch den Fürsten Bülow, der ein von ihm gebilligtes Kaiser-Interview im Reichstage nicht decte. Die Verhandlungen im Reichstage muffen für die Deutschlandfeindlichen Bölker geradezu ein Anreiz gewesen sein, kriegerische Absichten sich als leicht durchführbar vorzustellen, während sich die tiefen Spaltungen im Bolke durch sie noch erweiterten. Das kaiserliche Ansehen begann zu schwinden. Das Deutsche Bolk war nicht einsichtig genug, es aufrechtzuerhalten, nicht des Monarchen halber, sondern um seiner selbst willen. Die Bezeichnung "S. M." für den Kaifer als Abkürzung des Wortes "Seine Majestät" auch in Offizierstreisen, war ein ernstes Anzeichen. Diesen Erscheinungen, deren Folgen ich tief empfand und bedauerte, standen Kaiser und Regierung hilfloß gegenüber. Die sittlichen Machtmittel des Staates wurden nicht für die Erhaltung des Ansehens des Kaisers und damit in der damaligen Lage, des Bolkes eingesett.

Die außenpolitische Lage wurde im Oktober 1908 durch die Einverleisbung Bosniens und der Herzegowina in den Bestand der österreichischsungarischen Monarchie verschärft. Beide Gebiete waren ihr im Berliner Kongreß 1878, der den russischen Krieg 1876/77 beendet hatte, zur Berwaltung überwiesen. Durch die Einverleibung änderte sich an dem

Besit praktisch nichts, aber doch war sie von tief-innerer Bedeutung. Sie war ein Schlag gegen Serbien, das Bosnien und die Herzegowina mit ihrer vorwiegend serbischen Bevölkerung für sich beanspruchte und wußte, daß Rußland als führende flawische Macht diesen Anspruch billigte. Die Einverleibung Bosniens und der Herzegowina richtete sich demnach wesentlich auch gegen Rugland, das eine Umbildung Ofterreich-Ungarns zu einer zweiten flawischen Großmacht und seine erweiterte Ginflugnahme auf der Balkanhalbinsel, die Rußland ja als seinen Interessenbereich beanspruchte, als eine feindliche Handlung ansah. Ofterreich-Ungarn hatte diesen Zeitpunkt wohl in Anbetracht der noch nicht überwundenen militärischen Schwäche Rußlands gewählt. Tropbem war es jest in Nöten. Fürst v. Bülow sprach das Wort von der "Nibelungentreue" Deutschlands zu Ofterreich-Ungarn und erleichterte jo die Glättung der Spannung; aber der Stachel mußte doch in Serbien und Rugland zurückleiben und in diesen den Wunsch zur Schwächung Ofterreich-Ungarns und zur kriegerischen Auseinandersetzung mit ihm immer mehr festigen, ganz abgesehen davon, daß sie von den überstaatlichen Mächten gewünscht und gefördert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, daß in einem Deutsch-französischen Konflikt Rußland nicht eingreifen würde, wurde erheblich geringer. Es war für die Gegner von unleugbarem Vorteil, wenn die Kriegsursache im Often lag und berart herbeigeführt wurde, wie es dann ja auch durch die Ermordung des Erzherzog Thronfolgers von Ofterreich und Ungarn in Serajewo eintrat, daß Rugland über Krieg und Frieden entscheiden mußte. Frankreich würde folgen. Das lag fest in der Hand der Kriegstreiber. Anders war es, wenn etwa infolge der Marokkokrise ein Krieg ausgebrochen wäre. Da war Rufland nicht unmittelbar betroffen, und Ruflands waren sich die überstaatlichen Drahtzieher doch noch nicht völlig sicher.

Das Deutsche Volk wurde wieder nicht aufgeklärt. Ich hatte nun aber doch Anlaß gehabt, mich mit der österreich-ungarischen Wehrmacht zu besalsen und erkannte, wie rückständig sie war. Weine Bitte an den Chef der Zentralabteilung, zu den nächsten österreich-ungarischen großen Manövern kommandiert zu werden, wurde nicht erfüllt. Solches Kommando läge außerhalb "meines Kessorts". Wieder einmal war ich über Engstirnigkeit entrüstet. Ich erhielt aber später eine Reiseunterstützung und konnte Vosnien und die Herzegowina bereisen. Die feindliche Haltung der Bevölkerung gegenüber der ungarischen Verwaltung drängte sich einem ordentlich auf. Längs der serbischen Grenze standen österreichische Kompagnien gleichsam im Kriegszuskande. Aber Verwaltung und Heer fühlten sich als Herren der Lage. Ich hatte dann auch noch Gelegenheit, gelegentlich einer Fahrt mit Deutschen Automobilsahrern, in Wien den Chef des Generalstades, General v. Konrad, kennenzulernen, der sehr ernst mit mit über die politische

Lage der Mittelmächte sprach. Das war ganz anders, als es in Berlin bestätigt wurde. General v. Konrad sah namentlich in Italien den Feind der österreichisch-ungarischen Wonarchie. Er beklagte aber auch die Politik Unsgarns den Serben und Rumänen gegenüber. Er mußte bald darauf seine Stellung aufgeben, erhielt sie dann aber später noch vor dem Weltkriege, wohl als der bedeutendste Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, mit Recht wieder. Dieses kurzen Zusammenseins erinnerten wir uns, als ich im September 1914 mit General Konrad v. Hößendorf, so war sein voller Name, in seinem Hauptquartier Neu-Sandec in Westgalizien nach den Siegen bei Tannenberg und den Masurischen Seen und den Niederlagen des österreichisch-ungarischen Heeres bei Lemberg und am San die ersten Operationen der Deutschen Truppen in Südpolen besprach, die das uns verbündete Heer entlasteten und zum weiteren Widerstand befähigten.

Der bosnischen Krise 1908/09 folgte im Jahre 1911 die 2. Marokkokrise. Frankreich hatte sich um die Festsetzung der Algeciraskonferenz nicht gefümmert, hatte vertragswidrig Fez, die Hauptstadt Marokkos. besett, worauf der Deutsche Raiser den "Banther" nach Agadir, an der Westküste Marokkos, entsandte. Wieder gingen die Wogen hoch. Lloyd George hielt im Juli eine Rede, durch die alle Zweifel auch der militärischen Abereinstimmung Frankreichs und Englands gegen Deutschland schwanden. Rußland war aber noch nicht völlig kriegsbereit! Deutschland wich wiederum zurück, und wiederum blieb das Bolk durch seine Regierung über seine Lage unaufgeklärt. Beinlich empfand ich im Großen Generalstab in Berlin die Unstetigkeit und Schwäche unserer Regierung. Inzwischen war bereits eine neue Spannung im Anzuge. Italien besetzte den türkischen Besit in Nordafrika, Tripolis, und auch türkische Inseln an der kleinasiatischen Kuste. Im Oktober 1912 brach dann der Arieg auf der Balkanhalbinfel selbst aus. Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland griffen unter dem Brotektorat Rußlands die Türkei an und schlugen sie. Sie mehrten dadurch ihre Macht auf Kosten der uns wohlgesinnten Türkei, was insonderheit eine Berschiebung der Machtverhältnisse in Südosteuropa zuungunften Ofterreichs bedeutete, da namentlich Serbien verstärkt wurde. Die Spannungen zwischen Rufland und Ofterreich erreichten bald einen hohen Grad. Diese Spannungen waren jest um so gefahrdrohender geworden, als durch die flar erkennbare Zusammenarbeit des französischen und russischen Generals stabes die russischen Küstungen immer weiter verbessert wurden, die Wehrmacht ausgebaut und das strategische Eisenbahnnet an der Westgrenze vervollständigt wurde. Die französische Heeresverwaltung hatte in gleicher Zeit frühere Schwächen ausgeglichen. Die englische Flotte war mit ihren ausschlaggebenden Teilen auch von dem Mittelmeer her im Kanal und an der Oftfüste Englands brobend gegen Deutschland zusammengezogen. Die

zahlreichen Begegnungen bes Kaisers mit dem Zaren, den Königen von England und Italien, ebenso wie ein erneuter Besuch des englischen Kriegsministers Haldane in Berlin, waren nur zu geeignet, über diese ernsten Berhältnisse hinwegzutäuschen, zumal ja auch die Erklärungen des Keichsstanzlers von Bethmann-Hollweg\*) und des Staatssekretärs des Auswärtigen Amts im Keichstage diesem allen nicht Kechnung trugen. Hierzu kam das Streben der Presse und der in das Bolk gestreuten Suggestionen, jede Kriegsgefahr für ausgeschlossen zu erklären. Heute wissen Vals der Krieg 1914 ausgebrochen ist, damals wurde der Krieg auf keinen Fall für so nahe bevorstehend gehalten.

Innenpolitisch war die Regierung, wie sie außenpolitisch zurückwich, auch vor dem Reichstage zurückgewichen. Die Neuwahl im Jahre 1912 hatte einen starken Sieg der Sozialdemokratie gebracht. Das Eingehen des Reichskanzlers auf römische Wünsche schien verhängnisvoll, nicht minder aber auch die Politik des Großadmirals v. Tirpik, den Reichstag zu umschmeicheln, um seine Flottenvorlagen durchzubringen.

Mit dem Amtsantritt des Staatssetretärs des Reichsschatzamts Wermuth im Jahre 1909 war dieses Amt zum ausschlaggebenden in Deutschland geworden. Er hatte den Sat geprägt:

"keine Ausgabe ohne Deckung"

und ihn auch zur Geltung gebracht. Das wirkte sich immer verhängnisvoller auf die Gestaltung unserer Wehrmacht und immer lähmender auf alle Entsichließungen des Kriegsministers aus. Reichsschahamt und Reichstag hingen wie ein Bleigewicht an dem Kriegsminister und seinen Offizieren und ließen keine Entschlußfreudigkeit im Kriegsministerium aufkommen. Generalstadsoffiziere, die als entschlußfreudige Menschen in das Kriegsministerium gingen, wurden bald durch die dort herrschende Lust in ihrer Entschlußkraft gelähmt. Hoffnungen, die ich auf sie gesetzt hatte, daß sie meinen Kampf unterstützen würden, mußte ich nur zu oft aufgeben. Einige Offiziere des Kriegsministeriums waren indes durch die Verhältnisse ihrer Behörde verbittert und klagten mir ihr Leid und bestärkten mich in meinen Forderungen.

Ich habe hiermit kurz die politische Lage geschilbert, die, wie ich wiederhole, nicht die Grundlage, sondern nur den Hintergrund für mein Wirken abgegeben hat, und kann nur nochmals die Ungeheuerlichkeit der Unterlassung hervorheben, daß der Chef des Generalstabes nicht nur mich, sondern wohl auch die anderen in Betracht kommenden Abteilungchefs über die politische Gesamtlage nicht unterrichtet hat.

Auch innerhalb des Generalstabes sorgte der Chef des Generalstabes nicht

<sup>\*)</sup> Seit dem 14. Juli 1909. Fürst v. Bülow hatte nun doch wegen seiner Haltung im Reichstage bei den Angriffen auf den Kaiser aus Anlaß des Interviews mit einem Engländer das Bertrauen desselben mit Recht verloren und seinen Abschied nehmen müssen.

für eine genügende Zusammenarbeit der Abteilungen. Zede Abteilung "saß" sozusagen auf ihrem Ressort. Die Arbeit gipfelte ja in der Person des Chefs des Generalstabes. Das war auch an und für sich richtig; denn er trug die Berantwortung. Aber das Arbeitgebiet war so groß und so vielgestaltig geworden, daß er sich selbst dadurch hätte entlasten und als seine Aufgabe hätte betrachten mussen, z. B. mit den Chefs der 1. (russischen) 2. (Deutschen) 3. (französischen) 5. (österreichischen) Abteilung nebst den dazugehörigen Oberquartiermeistern das Heereswesen der Staaten in gemeinsamen eingehenden Besprechungen, bei denen er den Vorsit führte, zu behandeln. Erst dadurch wären u. a. die mit so ungeheurem Fleiß angefertigten Zusammenstellungen über das russische und französische Heer zur vollsten prattischen Auswirkung für Deutsche Verhältnisse gekommen, wie umgekehrt der klare Einblick in diese anderen Abteilungen bessere Vergleichsmöglichkeiten gegeben hätte. Natürlich hielten wir Abteilungchefs auch gewisse Verbindung untereinander. Aber das konnte eine vom Chef geleitete Zusammenarbeit nie ersetzen.

Mein Arbeitgebiet, das ich unter so schwierigen Berhältnissen zu verwalten hatte, war gegen das des Sektionschefs erheblich erweitert. Ich bespreche es hier eingehend, um damit zu zeigen, welche Arbeit für das Bolk die militärischen Stellen des alten Heeres zu leisten hatten. Es lag auf mir neben der Bearbeitung des Aufmarsches nun die Sorge für das Heer, ja für die Sicherheit des Volkes. Die Sorge für das Volk und das Heer wurde immer drängender und der Heeresorganismus immer komplizierter, das Arbeitgebiet dehnte sich aus und damit wuchsen die Reibungflächen mit dem Ariegs= ministerium. Reben den Ausbau der Kriegsmacht in Krieg und Frieden trat anderes. Die Munitionausstattung des Heeres, namentlich der Artillerie, sollte mich stark beschäftigen, nicht minder die Frage der Ausstattung des Heeres mit Angriffsmitteln auf Festungen, namentlich die Schaffung von schwerstem Geschützmaterial, um die Panzerfestungen jenseits der Grenze zu zerstören. Es trat die Sorge für die Ausstattung der Truppen des Heeres mit neuzeitlichen technischen Kampfmitteln, wie z. B. Maschinengewehre, aber auch mit sonstigen Mitteln, die seine Schlagfraft erhalten sollten, wie Feldküchen, hinzu. Ich erwähnte auch schon, daß, als ich Abteilungchef wurde, die "Technische Sektion" des Generalstabes, die kurz vorher eingerichtet war, zur 2. Abteilung kam und mir so unterstellt wurde. Da war neben dem Fernsprecher die drahtlose Telegraphie, neben der fahrbaren Funkenstation die Großstation, neben dem Luftschiff das Flugzeug, neben der Feldbahn der Kraftwagen usw. auf militärische Brauchbarkeit zu prüfen und in die Heeresorganisation einzufügen.

Hierzu kam die Sorge für den Ausbau der Landesverteidigung, d. h. unserer Festungen im besonderen im Frieden, für die Armierung und die

Zuweisung der Kriegsbesatungen. Unsere Lage im Zweifrontenkriege machte es geboten, daß wir, sowohl an der West- wie an der Ostgrenze uns durch Festungen sicherten, die einmal den feindlichen Vormarsch aufhalten, dann aber auch die Operationen unterstüßen sollten. Unsere Festungen haben im Weltkriege keine Rolle gespielt. Welche Bedeutungen aber Festungen haben, zeigt je die Tatsache, daß das französische Festungspstem zwischen Verdun und Spinal den Deutschen Aufmarsch gegen Frankreich bestimmt hat. Ich erinnere auch an Lüttich. Wäre Lüttich nicht durch Handstreich gefallen, so wäre dem rechten Flügel des Deutschen Heeres der Vormarsch verjagt geblieben, es sei denn, daß sich die Deutsche Oberste Heeresleitung entschlossen hätte, hollandisches Gebiet zu betreten, was natürlich durchaus zu vermeiden war. Diese Festung zeigt aber zugleich auch die Schwäche der mobernen Festungen zu Beginn eines Krieges mit ihren, dem zu befestigenden Ort weit vorgeschobenen Werken, zwischen denen lange Linien lagen, die erst im Mobilmachungfall ausgebaut und, solange dies nicht geschehen, durch einen entschlossenen feindlichen Angriff durchbrochen werden konnten.

Im Westen handelte es sich vor allem um den Ausbau von Diedenhosen und namentlich von Metz und die Besestigung des Moselabschnittes zwischen diesen beiden Orten. Durch diesen besestigten Abschnitt und den großen Umfang der Festung Metz war das französische Heer bei einem Vormarschnach Deutschland gezwungen, sich zu teilen. Damit war uns die Möglichsteit von Ersolgen über die einzelnen Teile gegeben.

Ein weiteres Glied der Landesverteidigung an der Westgrenze bildete Straßburg mit der nach Molsheim, am Fuße der Bogesen, vorgeschobenen Panzerseste Kaiser Wilhelm II. Sie sperrten einem französischen Heer, das in das Elsaß eingefallen war, den Weitermarsch in der elsässischen Ebene nach Norden. Sein Rheinübergang oberhalb Straßburgs, wurde durch die Festung Neubreisach und andere oberrheinische Festunganlagen erschwert. Lothringen wurde damit die gegebene Einbruchstelle des französischen Heeres.

Hinter dieser ersten Verteidigunglinie lagen die Rheinfestungen Köln, Koblenz, Mainz, Germersheim mit völlig veralteten Werken, da sämtliche vorhandenen Mittel seit langem für den Ausbau der unmittelbar an der Grenze gelegenen Festungen verwandt wurden. Bei einer Armierung dieser Festungen, schon bei Straßburg, mußte also das Wesentliche neu in weitsvorgeschobenen Stellungen hergestellt werden. Doch was im Westen gesichaffen wurde, genügte.

Die Vorbereitung für die Landesverteidigung im Osten war weit hinter den Erfordernissen des Krieges zurückgeblieben. Die Festung Königsberg hatte keinen neuzeitlichen Wert. Die kleine Festung Lößen, die zusammen mit anderen leichten Besekstigungen die Landengen zwischen Spirding-,

Löwentin- und Mauersee sperrte, und nachher im Weltkriege eine erhebliche Bedeutung erlangte, ebenso wie die Sperren längs der Südgrenze der Provinz Ostpreußen vom Spirdingsee westwärts bis etwa Ortelsburg, waren ernstlich als Hindernisse eines feindlichen Vormarsches nicht anzusehen. Die vorgeschobenen Werke Thorns waren veraltet. Nördlich Thorn, die Weichsel stromab, waren Befestigungen geplant, aber nichts war vorhanden. Die alte Stadtumwallung Posens war überhaupt nicht mehr zu verteidigen. So mußte denn im Mobilmachungfall im Often bei der Armierung der Festungen alles neu geschaffen werden. Königsberg war erheblich zu erweitern. Die Festung sollte das ganze Samland umfassen und im Osten von dem Deimefluß begrenzt werden. Es entstand hier ein befestigtes Gebiet, das, in der rechten Flanke des etwaigen russischen Vormarsches gelegen, diesen erschweren mußte, denn der Russe konnte nicht wissen, an welcher Stelle Deutsche Kräfte aus dem Samland hervorbrechen könnten. Vor allem war die Weichsellinie abwärts Thorn derart auszubauen, daß feindlichen Truppen hier ein Weichselübergang erschwert würde, Deutschen Truppen aber gesicherte Weichselübergänge in hinreichender Zahl geboten wurden, falls es den Russen gelingen sollte, das öftliche Preußen, bevor die Entscheidung im Westen gefallen war, in Besit zu nehmen. Es waren zwischen Thorn und Marienburg, schon bei Kulm, namentlich aber bei Graudenz und Marienburg Befestigunganlagen auf dem rechten Weichselufer anzulegen und soweit vorzuschieben, daß von Westen nach Often über die Beichsel gehende Deutsche Truppen auch auf dem rechten Weichselufer hinreichenden Entfaltungraum noch innerhalb der Befestigungen hatten. Auch Posen und Breslau sollten Rückhalt der Landesverteidigung im Osten werden. Im Osten waren also im Armierungfall umfangreiche Arbeiten an vielen Stellen zu leisten. Damit die Armierungarbeiten rechtzeitig fertig würden, mußten sie eingehend vorbereitet, die Stellungen genau erkundet, das Material für die Stellungen möglichst an Ort und Stelle gelagert und hinter den Stellungen das Kampffeld durch Straßen und Eisenbahnbau derart vorbereitet werden, daß die Befestigungarbeiten unter Aufsicht von Pionieroffizieren durch aufgebotene Arbeiter, deren Zahl in viele Zehntausende ging, innerhalb fürzester Zeit, d. h. in 14 Tagen bis rund in 3 bis 4 Wochen, beendet waren.

Die dritte Front, die wir zu verteidigen hatten, war die Seefront, die den Angriffen der feindlichen Flotte ausgesetzt war. Sie zu schützen, fiel eigentlich der Marine zu. Ihr unterstanden auch die Marinefestungen Wilshelmshaven und Kiel und die befestigte Insel Helgeland. Aber die übrigen Küstenbesestigungen, so an der Ostseeküste Pillau, Danzig, Swinemünde, an der Nordsee Curhaven, Wesermünde und die ostsriesischen Inseln, namentlich Borkum, zum Offenhalten der Deutschen Flußmündung für unsere Kriegsschiffe und den Schiffsverkehr, waren zur Entlastung der Mas

rine in der Hand des Heeres geblieben und verlangten nun auch meine Aufmerksamkeit. Es war natürlich, daß den Befestigungen an der Nordsee eine ganz andere Bedeutung zukam, wie an der Ostsee. Die Nordsee bildete den voraussichtlichen Kriegsschauplatz zur See, zumal die Warine in Abereinstimmung mit dem Auswärtigen Amte mit einer engen, d. h. dem Bölkerzrecht entsprechenden Blockade der Deutschen Küsten in der Nordsee rechnete, gegen die namentlich die Emsmündung mit Borkum als Ausfalltor beseutungvoll war. Als Schlupfwinkel für Torpedoboote und Minenleger sollten nun auch die Inseln an der Bestküste Holsteins, so Sylt und Pelsworm beseitigt werden. Eine Zusammenarbeit mit der Marine ergab sich hier, die im übrigen nach jeder Richtung hin zu wünschen übrig ließ. Es machte sich im Frieden sehr stark fühlbar, daß keine gemeinsame Spize der Landesverteidigung vorhanden war. Vor Jahren hatte wohl einmal eine Landesverteidigungkommission unter dem Generalseldmarschall Graf v. Moltke bestanden, doch sie gehörte vergangenen Zeiten an.

Ich hatte bei all den Fragen der Landesverteidigung mit den betreffenden Generalinspektionen der Fußartillerie, der Pioniere und der Festungen, sowie der Verkehrstruppen, in Sonderheit aber auch mit der Artilleries Prüfungkommission viel zu tun. Es war ein schwerfälliges Zusammenarbeiten, da ja auch das Kriegsministerium bei allen Fragen mitbeteiligt war, und wie ich immer nur wieder hervorheben kann, für die Bereikkellung der Mittel die letzte Entscheidung hatte und naturgemäß hier genau so zurückhaltend war, wie bei dem Ausbau des Heeres im Frieden selbst, obschon der Reichstag z. B. für den Ausbau der Festungen eher Mittel dereit stellte, als für den eben genannten Zweck. Sinmal handelte es sich mehr um einmalige Ausgaben, dann aber war der Wahn verbreitet, daß ein starkes Heer leicht zu kriegerischen Abenteuern verleiten könnte, obschon die Friedensliede des Kaisers mehr als hinreichend bekannt war. Ahnlich übrigens lagen die Verhältnisse bei der Kriegsausrüstung des Heeres. Auch hier war der Reichstag entgegenkommender.

Meine umfangreiche, verantwortungvolle Tätigkeit führte mich oft von Berlin weg, hinaus in alle Gegenden des Reiches. Alle Festungen hatte ich zu besuchen, an Bersuchen auf den Artillerieschießpläßen Jüterbog und Kunnersdorf bei Berlin, auch auf dem Kruppschen Schießplaß in Meppen und dem Schießplaß der Rheinischen Metallwarenfabrik in Unter-Lüß bei Celle, teilzunehmen. Dann wohnte ich wieder zahlreichen Übungen der Berkehrstruppen, z. B. im Feldeisenbahnbau in Mecklenburg, Kraftwagenprüfungen im Harz und im Erzgebirge oder Übungen der Funkerabteilungen in der Rheinpfalz bei. Im Herbsk voor übungen der Lustschiffmanöver in Köln. Es galt der Prüfung des Zeppelin, der Lustschiffe des Majors Parseval und des Luftschifferbataillons. Dem Zeppelin wurde der Borrang

gegeben, aber er war ungelenk, das Hinaus- und Hineinführen in die festen Hallen bot erhebliche Gesahrsmomente. Ein ungünstiger Wind konnte das Luftschiff gegen die Einfassung der Tore drücken, ja es einknicken lassen. Ich habe dem Luftschiff skeptisch gegenübergestanden, den Zeppelindau aber dann gefördert \*).

Mit voller Überzeugung trat ich für den Flugzeugbau und die Förderung der Kliegerwaffe ein. Das erste Klugzeug sah ich auf dem Tempelhofer Kelbe. Es wurde noch eine Gleitbahn herabgelassen, um ihm so einen gewissen Schwung zum Ablauf zu geben. Es war ein kläglicher Anblick. Ich glaube, die Brüder Wrigth führten es. Bald darauf erschien ein Franzose, das war schon ein anderes Bild. Hier wurde eine Kriegsmaschine gezeigt. Wie bei allen Erfindungen und Neukonstruktionen, so waren auch beim Flugzeuge viele Kinderkrankheiten zu überwinden, Kinderkrankheiten, die um so ernster zu nehmen waren, da sie sehr leicht den Tod des Flugzeugführers zur Folge haben konnten. Das Fliegen mit den Flugzeugen galt für gefahrvoll. Da es im wesentlichen im Dienst der höheren Führung stand, ftieg ich sehr frühzeitig in Döberit mit einem solchen auf. Der Flugzeugführer faß mir zwischen den Beinen. Sie hingen über den Flächen des Flugzeuges im Freien. Es war starker Bodenwind, wir kamen nicht hoch. Die Kahrt war nicht sehr angenehm, aber die Flugzeugführer hatten Vertrauen gewonnen. Damals hielt ich bas Flugzeug für ein Erkundungmittel, sehr bald wurde es auch ein Kampfmittel. Wie ich es im Frieden gefördert habe. so förderte ich es später, als ich erster Generalquartiermeister wurde, im Weltkriege.

Oft war ich überdies auch in Nauen, wo die erste feste Funkenstation des Deutschen Reiches errichtet wurde.

Ich bin nicht in alle Geheimnisse der Technik eingedrungen, wie es z. B. General v. Moltke gelang, der einen hervorragenden "technischen Berstand" hatte, und erst recht dem Chef der "Technischen Sektion", Major Thomsen. Aber ich konnte klar die Anforderungen stellen, die für die kriegsbrauchbare Berwendung und Ausrüstung als Mindestforderung zu stellen waren und ließ mir dei Abungen kein X für ein U vormachen. Ich konnte den Chef des Generalstades richtig in seinem ernsten Streben beraten, dem Heere und seiner Führung die so unendlich schweren Ausgaben zu erleichtern. Aber ich erkannte auch, welches Nachdenken und welche Mühen nötig waren, kriegsbrauchbares Gerät zu schaffen und damit erst die Technik in den Dienst des Heeres zu stellen.

Bu den Abungen, die ich noch mitzumachen hatte, gehörten auch die

<sup>\*)</sup> Im Kriege sollten sich meine Befürchtungen als gerechtfertigt erweisen. Graf Zeppelin selbst schloß sich im Kriege meiner Meinung an, daß der Lustschiffbau einzustellen sei. Ich verfügte das 1917.

Abungen mit dem "Deutschfreiwilligen Automobilkorps", das eine der charakteristischen Erfindungen der Vorkriegszeit war. Es bestand aus meist sehr wohlhabenden Automobilbesitzern, die ihren Versonenkraftwagen für die Manöver der Manöverleitung zu Zwecken der Leitung selbst, aber auch für die Ausstattung der Truppenstäbe zur Verfügung gestellt hatten. Es fehlte an Geld, um Personenkraftwagen in nötiger Zahl auf andere Beise für die Manöver zu erhalten. Die Besitzer fuhren die Wagen nun selbst. Sie erhielten auch eine Uniform und traten mit den höheren Offizieren in engste Berbindung, Im Kriege wurde diese Ginrichtung zunächst beibehalten. Die Mitglieder des freiwilligen Automobilkorps genossen anfangs dort eine besondere Stellung, obschon sie ja wie jeder andere dienstpflichtig waren. Das ganze war eine Brämie auf den Reichtum, die nebenbei recht vielen Juden zugute kam. Die übungen mit diesem freiwilligen Automobilkorps bewiesen indes die große Bedeutung des Personenkraftwagens für das Heer und seine Zuverlässigkeit. Heute sind das alles Selbstverständlichkeiten. Damals aber galt es Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig die Mitglieder dieses freiwilligen Automobilkorps, die oft nicht gedient hatten, in einfache Kriegslagen zu setzen.

Besonders bedeutungvoll waren schließlich die Übungen, bei denen nur Reservetruppen zusammengezogen wurden. Bir hatten uns endlich entschlossen, größere Reserveverbände aufzustellen und mit diesen auch Manösver abzuhalten. Ich kann nicht sagen, daß die Leistungen dieser Truppen und ihr innerer Gehalt mich erfreuten. Ich sah mit Sorgen ihrem Einsah im Felde entgegen, zumal bei der geringen Zuteilung an Artillerie, diesem Kückgrat des Kampses namentlich für eine minder tüchtige Truppe. Gern aber muß ich zugeben, daß die Reservesormationen im Felde dann später mehr geleistet haben, als ich erwartet hatte. Der ungeheure Ernst der Lage schuf andere Kräfte, als sie in Friedensübungen sichtbar werden konnten.

Dann nahm ich auch weiterhin an den Kaisermanövern teil, zumeist als Chef eines Oberschiedsrichterstabes. Die Teilnahme war mir deshalb so bedeutungvoll, weil ja auf ihnen die Truppen zeigen sollten, was sie im Kriegsfall leisten würden, und wo es etwa an Ausrüstung fehlte. Zu meinem Leidwesen war mir im Jahre 1908 die Teilnahme an den Kaisermanövern in Lothringen versagt. Ich hatte dasür aber ein anderes sehr lehrreiches Kommando, nämlich zu den Schweizer Manövern in der Gegend von Zürich. Ich sernte dort die Leistungen des Schweizer Milizsustems mit seinen kurzen Dienstzeiten und seinem Offiziertorps kennen, das größtenteils einem Zivilberuf nachging. An sich schienen die Leistungen der Schweizer Truppen erstaunlich. Blicke das Auge aber tieser, sentte ich meine Ausmertsamkeit auf Einzelheiten, so konnte ich nur die Unzulänglichkeit der Schweizer Truppen gegenüber den Truppen mit langer Dienstzeit seskstellen. Ich ges

wann nicht den Eindruck, daß die Schweizer Truppe, falls fie aus der Mobilmachung heraus sofort in den Kampf, selbst nur in dem Verteidigungkampf im bergigen Gelände eingesett würde, mit Sicherheit die Grenzen ihres Landes gegenüber einem Gegner verteidigen könnte, der selbst über Gebirgstruppen verfügte. Was anderes war es natürlich, wenn der Schweizer Armee zwischen Beendigung ihrer Mobilmachung und einem möglichen Einsatz noch Wochen für ihre Ausbildung zur Verfügung standen. Es war deshalb ein kluger Schritt der Schweizer Bundesregierung, daß sie 1914 die Schweizer Armee sofort mobilisierte, obschon ich glaube, daß von einer Gefährdung der Schweizer Neutralität im Weltkriege keine Rede war, nicht von französischer, erst recht nicht von Deutscher Seite. Wenn nach dem Weltkriege in der Schweizer Presse auftauchte, Deutsche Truppen hätten durch Schweizer Gebiet in Südfrankreich einmarschieren, oder Eisenbahntransporte mit italienischen Soldaten nach Deutschland gemäß des Bündnisvertrages durch die Schweiz geleitet werden sollen, so ist das eine der bekannten Lügen, um Mißstimmung gegen Deutschland zu erregen. Auch auf österreichischen Bahnen wären die italienischen Truppen nach Deutschland gekommen.

Mag nun das Milizspstem für die Schweiz geeignet sein oder nicht, für das Deutsche Volk ist es ungeeignet, selbst wenn es aus der Not der Lage zunächst einmal angenommen werden sollte. Es haben allerdings auch Militärstaaten die Dienstzeit auf 1 Jahr, ja auch auf 9 Monate gemindert und damit Wege beschritten, die nur solange gangbar sind, als es sich für ihre Heere nur um militärische Spaziergänge handelt. Aber auch diese Militärstaaten sollten sich klar sein, daß diese kurze Dienstzeit die militärische Ausbildung nicht derart festigt, daß ältere Jahresklassen noch kriegsverwendungsähig sind, wie das bei zweijähriger Dienstzeit noch der Fall war, da ja natürlich zweijährige Ubung die Ausbildung viel dauerhafter einprägt als eine ljährige oder Invanatliche.

1909 und 1912 waren besonders groß angelegte Kaisermanöver südlich des Mains im nördlichen Württemberg und im Königreich Sachsen nordwestlich Dresden. Der Kaiser führte nicht mehr. Der Verlauf konnte also möglichst kriegsgemäß gestaltet werden. Den Truppen wurden ganz außervordentliche Anstrengungen auferlegt, sie standen voll auf der Höhe der Ausbildung. Das Heer konnte seinem obersten Kriegsherrn, dem Kaiser, der selbst in dem Kaisermanöver unermüdlich war, dasür danken.

1910 waren nur kleine Manöver zwischen dem Ost- und Westpreußischen Armeekorps, dem I. und XVII., etwa hart südlich Elbing. Die Truppe trug das erstemal feldgraue Unisorm. Ein Soldatenauge mußte sich an diese Anderung erst sehr gewöhnen. Sie war aber dringend geboten, denn sie minderte die Ziele, die unsere tapferen Soldaten den seindlichen Augen

boten. Namentlich die bunten Kavallerieuniformen in ihren grellen Farben machten Reiter nur zu oft zu den besten Zielscheiben.

1911 waren die Manöver des Gardeforps, des II. und IX. Armeeforps in dem nördlichen Teil der Provinz Brandenburg besonders lehrreich für mich. Es wurde auf seiten des Gardeforps noch ein aus verschiedenen Truppenteilen zusammengesetzes Armeeforps gebildet, dei dessen kommandierenden General ich Chef des Generalstades war. Ich gewann hier Ersahrungen in der Führung eines Armeeforps im Kamps. Es war damals noch etwas Neues, daß auch das Gesecht von einem Gesechtsstande aus mittels des Fernsprechers geleitet wurde.

Das hatte seine Vorteile in einer langsam verlaufenden Schlacht. Im Bewegungkriege gehören die Führer weit nach vorn, das Mißachten dieses einsachen Grundsabes, auf den ich vor der großen Schlacht in Frankreich, die wir mit dem 21. März 1918 begannen, hinwies, hat uns vielleicht den Sieg im Weltkriege gekostet. Ich hatte noch besonders in den zahlreichen Vorschriften, die ich für diese Schlacht gegeben hatte, darauf aufmerksam gemacht. Heute rühmt sich ja ein englischer Leutnant, die große Offensive zum Stehen gebracht zu haben!

Die Kaisermanöver waren wie die anderen Manöver zu einer guten Schule geworden. Ihr Ergebnis berechtigte, auf die Truppe mit Vertrauen zu sehen und diese mit Vertrauen auf die eigene Kraft zu erfüllen. Die zahlreichen Breffeberichterstatter, die zu den Kaifermanövern zugelassen und von der Manöverleitung unterwiesen wurden, verbreiteten den Manöververlauf der Kaisermanöver in alle Gegenden Deutschlands. Die Zivilstrategen waren dann eifrig an der Arbeit, um Kritif zu üben. Millionen Deutscher freuten sich der Leistungen des Heeres und erinnerten sich ihrer Dienstzeit, aber ebensoviel Millionen hielten die Manöver, wie ja das gesamte Heer, für eine unnötige Spielerei. Ein Krieg könne ja gar nicht mehr kommen. So wurde es namentlich in den Kreisen der "Intelligenz" verbreitet, während in die Arbeiterschaft der Gedanke gestreut wurde, ihn durch Streif zu verhindern. Auf der anderen Seite allerdings wurde auch das Wort verbreitet und zwar in Rücksicht auf den Riedergang der immer noch glänzenden Wirtschaftlage und der dauernden politischen Beunruhigung, "lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende". Die dieses frivole Wort aussprachen, hofften wohl durch den Arieg und durch den Sieg des Heeres auf Vorteile und Gewinn. Die glänzenden Leistungen der Truppen ließen leiber an vielen, sogar auch an verantwortlichen Stellen ein falsches Gefühl der Sicherheit entstehen, das noch durch die Erinnerung an den siegreichen Krieg 1870/71 verstärkt wurde\*). Es wurde die

<sup>\*)</sup> Das französische Volk ging andere Wege. Es hatte durch die Niederlage 1870/71

Prüfung der ernsten Frage unterlassen, ob wir denn tatsächlich gegenüber unseren so überaus zahlreichen Feinden auch über die hinreichende Truppenstärke verfügten, die doch nun einmal für ein Kriegführen unerläßlich ist, wenn nicht selbst die tapferste Truppe einfach erdrückt werden soll.

Hierzu boten die großen Generalstabsreisen und die Operationstudien innerhalb des Generalstabes, die General v. Moltse leitete, mehr als hinzeichend Gelegenheit. General v. Moltse hielt sie im gleichen Rahmen wie sein großer Vorgänger und immer auf gleicher Grundlage des Zweisrontentrieges ab. General v. Moltse prüste auch nochmals die Möglichkeit, die erste Entscheidung im Osten im Zusammenwirken mit der österreichischungarischen und rumänischen Armee zu suchen, über deren tatsächliche Haltung im Kriegsfall er im übrigen die gleiche Meinung hatte wie General Graf v. Schlieffen. Er kam zu dem gleichen Ergebnis wie dieser. In Rücksicht auf das Hinziehen der Entscheidung im Osten war der Gedanke, hier die erste Entscheidung zu suchen, eben undurchführbar. Der Angriff im Westen mit dem Durchmarsch durch Belgien, an dessen neutralitätwidriger Haltung nicht zu zweiseln war, war einsaches Gebot der Selbsterhaltung.

Es muß hier eingefügt werden, daß durch einen Angriff auf der einen Front der Charakter des Verteidigungkriegs, der für uns allein in Betracht kam, nicht geändert wurde, das sollte 1914 von vielen Deutschen nicht erkannt werden. Weil wir im Westen "angriffen", wähnten sie, wir führten einen "Eroberungkrieg", und meinten, jede vaterländische Anstrengung würde nur die "Eroberungsucht" stärken. So wenig kannten sie das Wesen eines Krieges, auch des Verteidigungkrieges. Wir konnten uns doch nicht an den Grenzen hinstellen und abwarten, dis uns der Gegner angriff und an einer Stelle durch seine Überlegenheit erdrückte. Auch der Verteidigungkrieg verlangt Kampfunsähigmachen des Gegners nach gesundem militärischem Denken, d. h. durch Angriff. Es war ein schweres Unterlassen gewesen, daß das Denken des Volkes nicht hierauf gelenkt worden war. Die Preußische Geschichte gab ja so zahlreiche Beispiele.

General v. Moltke legte seinen vielen Studien meistens Operationen zugrunde, wie sie sich aus einem Westaufmarsch des Heeres an der belgischsfranzösischen Grenze entwickln konnten. Es war dabei bemerkenswert, daß die Führer des französischen Heeres immer wieder in Lothringen angriffen. General v. Moltke rechnete auch für den Ernstfall mit unbedingter Sichersheit auf diesen Angriff und in steigendem Waße auch mit dem des russischen Heeres. Er hielt es auch auf Grund zuverlässiger Meldungen für möglich, daß das englische Landungkorps in der Stärke von etwa 100 000 Mann in dem Dänischen Hasen der Westküste Jütlands, Esbjerg, landen würde,

den Wert einer starken Wehrmacht erkannt, ganz abgesehen davon, daß sich aus ihr die überstaatlichen Geheimmächte das Schwert zur Vernichtung Deutschlands schwieden wollten.

während unsere Truppen an der West- und Oststront eingesetzt waren, um sich zunächst einmal des Kaiser-Wilhelm-Kanals, der für das Verschieben der Schiffe aus der Nord- in die Ostsee und umgekehrt so überaus wichtig war, und der Marinesestung Kiel mit ihren Werst- und Dockanlagen zu bemächtigen und weiterhin Hamburg und die Elbmündung zu bedrohen. Das waren für unsere Kriegführung zur See gesahrvolle Operationziele, die den Einsatz des englischen Landungsorps vom englischen Standpunkt aus wohl rechtsertigten, aber auch für die Kriegführung zu Lande war das Vordringen einer starken, seindlichen Kraft durch Schleswig-Holstein unerträg-lich.

Auf den verschiedenen, möglichen Kriegsschaupläten in West, Oft und Nord wurden Operationen durchgeführt und Erfahrungen gesammelt, so auch über den Einsat des englischen Landungkorps und seine Abwehr in Schleswig-Holstein, die von schnell zusammengezogenen Deutschen Ersattruppenteilen und recht wenigen Landwehrbrigaden bewirkt werden mußte. Die Reise war ungemein anregend und bewies wiederum, wie notwendig für uns die äußerste Anspannung unserer Wehrmacht war, zugleich aber auch die Notwendigkeit, für den Schut der Marineanlagen Truppen in Schleßwig-Holstein für alle Fälle bereit zu stellen und zu einem engen Zusammenwirken zwischen Armee und Marine zu kommen, was aber leider in der Folge wegen vieler Widerstände nicht ausgeführt wurde, so daß nicht einmal eine Abereinstimmung zwischen den Operationen des Heeres und der Flotte zu Beginn des Krieges erzielt war. Das hatte auch darin seinen Grund, daß ein Teil unseres See-Offizierkorps an die Abermacht der englischen Flotte glaubte, obgleich sie vom Großadmiral v. Tirpit durch Schaffung der Deutschen Flotte nach dem Willen des Raisers in erheblichem Umfange beseitigt war. Die Marine zweifelte nicht, wie ich das schon erwähnt habe. an der engen Blockade unserer Nordseeküste, die wohl erfolgreiche Ausfälle unserer Flotte gegen die Blockadeflotte, aber keine unmittelbare Unterstützung der Operationen des Heeres zuließ. Hierdurch war ein gemeinsamer Operationplan entbehrlich erschienen.

Das Ergebnis der Operationsstudien führte General v. Moltke dahin, den linken Flügel des Deutschen Westausmarsches in den Jahren, in denen er Weisungen für den Ausmarsch gab, allmählich zu verstärken. Zunächst ließ er auf Bitten des Großherzogs von Baden zum Schuße Badens das XIV. Badische Armeekorps südlich Straßburg. Später verstärkte er den linken Flügel weiter, ohne indes in der Front weniger Kräste einzuseßen, als General Graf v. Schliefsen es getan hatte. Er konnte das, da eine Anzahl Reservedivisionen neu gebildet wurden. Er sah auch zur Erleichterung der Operationen in Lothringen eine Stellung an der Nied im Anschluß an die Festung Metz bis zu ihrer Mündung in die Saar vor, die im Mobils

machungfall bei der Armierung der Festung Met planmäßig von dem Festunggouvernement mit dazu bereitgestellten Arbeitern und Materialmengen ausgebaut werden sollte. General v. Moltse dachte daran, daß die in Lothringen ausgestellte Armee den Feind weiter nach Lothringen hineinlassen sollte, um ihn dann mit den zur Berfügung stehenden Truppen aus Metz heraus und aus der Richtung Straßburg umfassend anzugreisen, wie das ja auch General Graf v. Schliefsen bei dem Ausmarsch 1904/05 zu tun erhosste. Im übrigen verteilte Graf v. Moltse die ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte allmählich für den Ausmarsch wie solgt, und zwar im Westen — s. Anlage 7 — von nordwärts Aachen bis Metz:

33 Infanteriedivisionen,

- 21 Reservedivisionen, von denen zwei das IX. Reservekorps sich zunächst in Schleswig-Holstein versammelten,
  - 7 Kavalleriedivisionen,
  - 9 mobile Landwehrbrigaben;

zwischen Met und Straßburg in Lothringen:

- 8 Infanteriedivisionen,
- 2 Reservedivisionen,
- 3 Kavalleriebrigaden,
- 1 mobile Landwehrbrigade;

füblich Straßburg im Elsaß:

- 4 Infanteriedivisionen,
- 2 Reservedivisionen,
- 4½ mobile Landwehrbrigaden (für die Oberrhein-Berteidigung); für den Osten bestimmte General v. Moltke:
  - 6 Anfanteriedivisionen.
  - 3 Reservedivisionen,
  - 1 Kavalleriedivision,
  - 3 mobile Landwehrbrigaden;

für ein Zusammenwirken mit der österreich-ungarischen Armee:

- 1 Landwehrkorps aus 4 Brigaden;
- für Schleswig-Holstein:
- 1 Landwehrdivision, bestehend aus 2 mobilen Landwehrbrigaden. Endlich hatte General v. Woltse zu seiner Verfügung — nachdem es gelungen war, vom Kriegsministerium die Wobilmachung von Ersastruppenteilen durchzusehen, wovon ich noch sprechen werde —:
  - 61/2 Ersatdivisionen.

Es ist bemerkenswert, daß General v. Moltke den Osten noch schwächer ausstattete, als es General Graf v. Schlieffen für den Fall getan hatte, wenn auch gegen Rußland Krieg zu führen sei. General v. Moltke traf auch noch eine Anderung in den von General Graf v. Schlieffen vorgesehenen Maßnahmen. Er machte den Angriff auf Lüttich auf meinen Borschlag hin zu dem Handstreich, wie er dann außgeführt wurde, d. h. 6 beschleunigt mobil gemachte und schon 6 Stunden nach Außspruch der Modilmachung bereitgestellte, verstärkte Insanteries drigaden sollten an 5 Stellen in der Nacht vom 4. zum 5. Modilmachungstage durch Zwischenräume zwischen zwei der weit vorgeschobenen Forts von Lüttich hindurchbrechen, Stadt und Zitadelle nehmen, um sich dann auch der einzelnen Forts zu bemächtigen. General v. Moltke schloß sich meiner Auffassung an, daß der Bormarsch des rechten Heeressslügels, von dem ja der Ersolg der Operation abhing, unter allen Umständen sicher zu stellen sei, ohne die Neutralität Hollands verletzen zu müssen, und deshald Lüttich rechtzeitig von uns in Besitz zu nehmen sei, was dei dem Beginn des Angriffs am 12. Modilmachungtage nicht mit Sicherheit gewährleistet schien.

Nach diesen Weisungen wurde auch der Aufmarsch von der 2. Abteilung bearbeitet.

Wegen der Kräfteverteilung an der Westfront ist General v. Moltke von ben blinden Anhängern des Grafen Schlieffen und den strategischen Theoretikern heftig angegriffen worden. Auch ich bin in Mitleidenschaft gezogen worden, obschon General v. Moltke letten Endes den Aufmarsch selbst bestimmt hat. Es war selbstverständlich, daß er auf Generalstabsreisen mit mir Operationen besprach, und ich ihm auch meine Ansichten sagte. Den Aufmarsch hat er nun aber allein bestimmt. Wie weit ihn General v. Stein unmittelbar beeinflußt hat, weiß ich nicht. Im Jahre 1912 lag solche Beeinflussung jedenfalls nicht mehr vor. Ich habe seine Weisungen auch als durchaus richtig angesehen und sehe sie nach den Erfahrungen des Krieges erst recht als richtig an. Ich habe die Bedenken, die gegen den Aufmarsch des Generals Graf v. Schlieffen sprachen, sobald die französische Armee ihre Küstung vervollständigt, und die russische Armee wieder kriegsverwendungfähig geworden war, klargelegt. Daß nachher im Weltkriege General v. Moltke völlig versagte, liegt auf einem anderen Gebiet. Wir konnten bei unserer Unterlegenheit nur durch Vervielfältigung unserer Kraft, b. h. durch Beweglichkeit, unsere Schwäche ausgleichen und Fehler des Feindes ausnuten.

Im Osten schlugen wir nach meinen Anweisungen mit gleichen Truppen und späteren, nicht ausschlaggebenden Verstärkungen, die Schlacht von Tannenberg, die Schlacht an den Masurischen Seen, dann führten wir den Feldzug von Oberschlesien gegen die Weichsel auf Iwangorod und Warschau durch, wichen vor der russischen Heereswalze aus diesem Vormarsch nach Südwesten aus, um sie dann in ihrer rechten Flanke von Enesen und

In Oberschiederstab im Kaisermanöver 1910 der Kaiser General v. Scholl Prinz Friedrich Leopold

Graf zu Dohna General v. Plessen

General v. Reffel Major v. Dommes

X

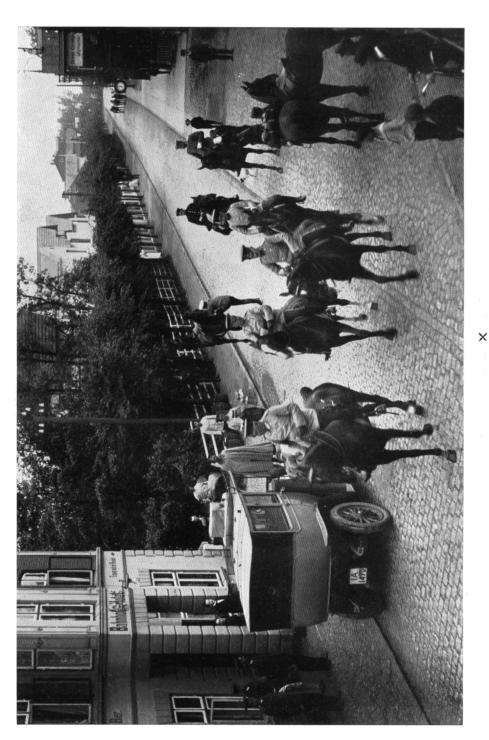

Hauptmann v. Alten Aufbruch aus dem Anartier während der großen Generastabsreife 1912 General von Moltke

Thorn her anzugreifen. Genau so hätten wir auch im Westen operieren müssen. Der — auch erwartete — Einfall des 7. französischen Armeekorps im Eliak von Belfort aus bot Gelegenheit zu einem vernichtenden Schlage gegen dieses Korps, doch die örtliche Deutsche Führung versagte. Ein vernichtender Schlag war auch gegen die in Lothringen — wie erwartet einfallenden, sehr starken, französischen Heeresteile möglich, doch versagte hier ebenfalls die örtliche Führung, aber auch die Oberste Heeresleitung. Diese versaate vollends, als sie die Lothringer Armee des Kronprinzen Rupprecht gemeinsam mit der im Elsaß aufmarschierten sich in Französisch-Lothringen festlegen ließ, statt sie Ende August etwa am 26. durch Met nordwärts Verdun vorbei hinter dem linken Deutschen Heeresflügel nachzuziehen und dabei den Drehpunkt der schwenkenden Heeresfront, d. h. Diedenhofen loszulassen, andere Teile aus Lothringen nebst den Ersatdivisionen hinter den rechten Heeresflügel zu fahren, und so mit nach Norden verlängerter Heeresfront den Vormarsch westlich Verdun vorbei, mit dem rechten Flügel weit auf und über Baris ausholend, fortzuseten. Daß General v. Moltke diesen rechten Flügel sogar schwächte und von ihm zwei Armeeforps nach dem Often sandte, wie ich feststelle aus freien Stüden, ohne von mir darum gebeten zu sein, war ein schwerer Fehler. Aber gerade als er sich dazu entschloß, lagen bei ihm Nachrichten von großen Siegen des rechten Flügels vor, die sich später nicht in diesem Umfange bestätigten, und von einer wieder gefahrdrohenden Lage auf dem linken Flügel in Lothringen, von wo die Verstärkungen für den Often vielleicht hätten genommen werden können, wenn sie überhaupt abgesandt wurden.

So viele Generalstabsreisen, so viele "Kriegsspiele" auch abgehalten worben sind, die Fälle des Weltkrieges tamen nicht zur Darstellung. Es ist auch stets ein gefährliches Ding, sich an "Vorgänge" zu klammern. Das sollte auch zu Beginn des Weltkrieges der Fall sein. Die Aufmarschanweisungen hätten nicht über die Versammlung des Heeres hinausreichen dürfen. Dadurch, daß sie schon die Weisungen für den Vormarsch mit dem Festhalten Diedenhofens als Drehpunkt der Linksschwenkung der Heeresfront festsetten, schufen sie eine Gefahrenquelle, die jede starke Führung selbstverständlich überwunden hätte, der aber die Deutsche Heeresführung 1914 bei ihrer Entschluflosigkeit zum Opfer fallen mußte. Wie sehr General v. Moltke in seiner Entschlußkraft als Führer versagen wurde, war natürlich nicht zu erkennen. Seine Besprechungen waren ungemein belehrend. Kur die Weichheit seines Charafters und seine Nachgiebigkeit gegen Widerstände ließen ernste Sorgen entstehen, die aber dadurch wieder ausgeglichen wurden, daß er in General v. Stein einen Mann neben sich hatte, an dessen Entschlußtraft, trop seiner Einseitigkeit, schließlich niemand zweifelte.

Abgesehen von ihrer ungeheuren Bedeutung für die Gestaltung des Auf-

marsches selbst, boten die Reisen allen Teilnehmern eine große Menge von strategischen Anregungen. Ich selbst lernte auf der Generalstabsreise im Osten den Teil Ostpreußens näher kennen, auf dem ich 1914 die Schlachten von Tannenberg und an den Masurischen Seen schlug und die Verteidigung der Provinz an den Engen zwischen dem Spirding-, Löwentin- und Mauerssee und an der Angerap durch Besestigen dieser Linie einrichtete. Auch schon ein flüchtiges Kennen eines Kriegsschauplatzes ist von Bedeutung. Darum habe ich auch begrüßt, daß mich eine Autosahrt in jenen Jahren durch Belsgien und Nordsrankreich führte, wovon ich schon sprach.

Bei den Reisen im Westen kam ich oft in die Eisel. Ich machte auch sonst einige Erkundungfahrten in ihr. Es war trot seiner herben landschaftlichen Schönheiten und alten Geschichte ein vernachlässigtes Gebiet. Es konnte der Versorgung so großer Truppenmengen, namentlich mit Wasser, ernstliche Schwierigkeiten bereiten. General v. Moltke trat denn auch auf meinen Vorschlag dafür ein, daß die preußische Regierung diesem Gebiet mehr Ausmerksamkeit schenkte. Ich erinnere mich nicht mehr, ob diese Ansregungen wirklich zur Tat umgesetzt worden sind.

Für mich persönlich waren die ersten Reisen in meiner Stellung als Chef der 2. Abteilung nicht angenehm. Ich war auch hier nicht Fisch noch Bogel. Alter Gewohnheit gemäß trat ich zur Leitung, doch stand über mir noch General v. Stein, der nicht gern Parteisührer war. Daraus ergaben sich Unklarheiten in meiner Stellung. Nur allmählich konnte ich mich durchsehen; ich hatte meinen Borgesetzten gegenüber wohl klare, strategische Gesdanken, ein unermüdliches Wirken für die Verstärkung des Heeres, aber doch noch kein Tannenberg, keinen Weltkrieg neben mir stehen. Das müssen auch die Leser dieses Buches bedenken, in dem ich meinen militärischen Werdegang gebe.

Jebe Generalstabsreise, jedes "Ariegsspiel," ja jede Operation auf dem Papier zeigte, wie auf des Messers Schneide gegenüber der ungeheuren Aberlegenheit der Feinde ihr Gelingen stand. Wie mußte das erst im Ernstsall mit seinen unberechenbaren Neibungen sein. Je schwächer ein Heer, desto mehr mußten sie fühlbar werden, desto kritischer sich die Gesamtlage gestalten. Das Wort

"Gott ist mit den starken Bataillonen"

war doch zu oft bewahrheitet worden, nicht wegen der "Hilfe Gottes", sondern durch den Sieg "der starken Bataillone" über schwache.

Nachprüfung der Heeresstärken bestätigte immer wieder die seindlichen überlegenheiten, wurden auch nur Rußland und Frankreich als Feind angenommen. Rußland hatte umfassende Heeresvermehrungen durchgeführt, Frankreich spannte seine Volkskraft vorbildlich an. Sin Mehr war nicht möglich, es war am Ende der Ausnutzung seiner Menschen. Es stellte bei

40 Millionen Einwohnern ein stärkeres Heer auf als Deutschland mit 64 Millionen, d. h. es zog etwa 82% aller Tauglichen ein, wir nur etwa 54%\*). Auf unserer Seite waren die schwachen Bataillone. Das Ringen um starke Bataillone und der Ausbau der Landesverteidigung nahmen mich voll in Anspruch, und zwar um so mehr, je mehr ich mir unserer Unterlegenheit bewußt wurde und erkennen mußte, daß nichts Genügendes geschah, den gefahrvollen Übelstand abzustellen. Die großen Schwierigkeiten, denen ich in diesem Ringen begegnete, ließen mich nicht erlahmen, sie steigerten den Wunsch, dem Volke sein Leben zu erhalten, und machten mich fortschreitend zu einem immer schärferen Streiter. Von diesem, oft von geheimen Quertreibern als "persönlichen" Kampf entstellten Kingen zur Volksrettung ein Vild zu geben, ist nicht möglich. Der Hinweis muß genügen, daß ich endlich als unbequemer Mahner aus dem Generalstab versetzt wurde.

Auf dem Gebiet der Heeresvermehrung fördernd einzuwirken, war mir zunächst versagt. Das Quinquennat des Jahres 1905 lief am 1. 4. 1910 ab. General v. Einem verlängerte es wie das vorlette Quinquennat um ein Rahr bis zum 1. April 1911. Er wollte dann zu diesem Zeitpunkt dem neuen Quinquennat von 1911 bis 1916 Gesetzestraft geben. General v. Moltke hatte sich bereits 1907 hiermit einverstanden erklärt. Das Quinquennat von 1911 bis 1916 sah die Erhöhung der Mannschaftstärken um 10 875 Mann vor, es war völlig ungenügend. Bei einer Bevölkerung von beinahe 65 Millionen Röpfen erreichte das Heer eine Mannschaftstärke von 504 446, b. h. nur noch von 0,79% der Bevölkerung, doch davon auch später! Damit war auch der Reichstag zufrieden. Trot meiner Einwendung, trot der bosnischen Krise, war ein starkes Eintreten des Generalstabes gegen diese unerhörten Unterlassungen nicht zu erreichen, auch ich mußte mich dem gegenüber noch fügen. Kaum war das Heeresgeset am 1. April 1911 in Kraft getreten, als die zweite Maroftofrije die Welt erschütterte und den Großadmiral v. Tirpig veranlaßte eine Flottennovelle einzubringen. Dies gab nun auch dem Kriegsminister Anlaß, auch seinerseits mit Forderungen hervorzutreten. Unter dem 1. Dezember 1911 nahm der Chef des Generalstabes bazu Stellung. Jest konnte ich meine Ansichten schärfer zur Geltung bringen. Die Denkschrift schloß mit folgenden Worten:

"Es ist unverkennbar, daß die seit Jahren bestehende und sich periodisch verschärsende Spannung zwischen Deutschland und Frankreich sast in allen europäischen Staaten eine erböhte militärische Tätigkeit ausgelöst hat. Alle bereiten sich auf den großen Krieg vor, den alle über kurz oder lang erwarten. Rur Deutschland und das ihm verbündete Herreich nehmen an diesen Borbereitungen nicht teil. Bährend in Osterreich die Regierung schon seit

<sup>\*)</sup> Selbst nach der Heeresvermehrung von 1913 hatte das Deutsche Heer eine Friedensstärke von rund 792 000, das Frankreichs eine solche von 910 000 Mann. Es mag hier eingefügt werden, daß die Friedensstärke des Osterreichisch-Ungarischen Heeres rund 478 000, die des russischen Heeres 1 445 000 Köpse zählte.

Nahren vergebens um eine unwesentliche Erhöhung bes Friedenspräsenzstandes fämpft, hat Deutschland aus finanziellen Gründen sich im laufenden Jahr mit den Forderungen bes neuen Quinquennats in ben bescheidensten Grenzen gehalten. Eine wirkliche, wenn auch unbedeutende Verstärkung der Wehrkraft, wird auch dieses erst im Jahre 1914 bringen. Bon Feinden rings umgeben, läßt Deutschland jährlich Tausende seiner waffenfähigen Männer unausgebilbet und daher nuplos für die Landesverteibigung. Es ift nie gut, wenn ein Staat sich auf Bundesgenoffen verlassen muß und nicht aus eigener Kraft jeder ihm brohenden Gefahr gewachsen ift. Doch liegen die politischen Verhältnisse Europas heute so, daß die Entscheidung über seine fünftige Gestaltung wohl nur durch einen Arieg der verschiebenen Staatengruppen untereinander geschaffen wird. Immer aber bleibt es Pflicht jedes Staates, nicht nur ben kommenden Ereignissen ruhig ins Auge zu bliden, sondern sich auch auf den Tag der Entscheidung vorzubereiten, der darüber urteilen wird, ob seine innere Kraft ihn zu weiteren Lebensformen berechtigt ober nicht. Auch Deutschland muß sich für biese Entscheidung rüften. Ich halte sowohl einen Beiterausbau seiner Flotte, als auch eine ftarkere Heranziehung seiner waffenfähigen Mannschaft für das Beer, also eine Erhöhung der Friedenspräsenz für ein Gebot der Selbsterhaltung. Beides muß hand in hand geben."

Damit war wenigstens ein ernstes Wort gesprochen, aber weiterhin lähmte die vermeintlich schlechte Finanzlage des Reiches und die befürchetete Haltung des Reichstages jeden starken Entschluß, Die Haltung des Generals v. Stein hinderte auch einen scharfen Kampf meinerseits. Innerhalb des Quinquennats, das dis 1916 lief, wurde das Heerschließlich ohne ernsthaften Widerstand des Reichstags um 24 000 Mann verstärkt. Ein Mehr sei aus sinanziellen Gründen unmöglich, hatte das Kriegsministerium erklärt, das für eine weitere Heeresvermehrung auf das Quinquennat 1916 bis 1921 vertröstete.

Wenn der Generalstab aber schrieb:

"Deutschland läßt Tausende seiner waffenfähigen Männer unausgebildet",

jo gab er sich hier noch einem Frrtum hin, an dem er schuldloß war. Es handelte sich um viele Zehntausende, ja Hunderttausende, wie ich noch feststellen werde.

Im übrigen kennzeichnet das Rechnen mit dem Quinquennat 1916—1921 seitens des Ariegsministers, wie von verantwortlichen Wilitärs die politische Lage Deutschlands damals aufgefaßt wurde. Ich war vor dem dauerns den Bersagen auch des Generalstabes auf dem Gebiet der Heeresvermehrung tief erschüttert und beschloß, sobald ich freie Hand hatte, ganz anderes herbeizuführen.

Bei der Unmöglichkeit, dem Heere durch eine Heeresverstärkung im Frieben zu helfen, legte ich das Schwergewicht meiner Arbeit auf die Verbesserung der Kriegsformationen, auch in ihrer Zusammensehung an Mannsschaften, wie in ihrer Kriegsausrüftung.

Zuerst versuchte ich die Reservekorps umzugestalten. So ging z. B. am 11. März 1909 an das Ariegsministerium ein abschließendes Schreiben, das die Organisation der Reservekorps zum Zweck hatte. Ich versuchte bei solchen Schreiben immer wieder ihm die große Kriegslage und unsere Unterlassungen vor Augen zu halten. Wenn ich dieses Schreiben, wie auch andere, wörtlich wiedergebe, so geschieht es, um die Ansichten über das Wesen eines Krieges und die Bedeutung der allgemeinen Wehrpslicht mit den zahlreichen Jahrgängen ausgebildeter Mannschaften und anderes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich bemerke dabei, daß die Schreiben von mir entworfen, von General v. Stein gegengezeichnet und von General v. Moltke unterschrieben wurden, vielleicht in diesem oder jenem abgeändert. Ob die Abänderung, die nur zu oft in einer Abschwächung bestand, von Vorteil war, mag dahingestellt bleiben. General v. Moltke wolkte verbindlich sein, wo rücksichtlose Schärfe am Plate war, er wolkte ja auch den Kriegsminister "umwerden" und unterstrich dabei dessen Wirken, das wir ändern wolkten. Das Schreiben lautete nun:

"Die Ausnutung des modernen Wehrspstems auf der einen, die zwingende Notwendigkeit der Massenkere auf der anderen Seite haben die großen Wehrmächte dahin geführt, die Reserve- und Landwehr- (Territorial-) Formationen immer mehr auszubauen. In der richtigen Erkenntnis, daß namentlich den Reservesormationen im Modismachungsfall keine längere Vorbereitungszeit gelassen werden kann, devor sie an den Feind geführt werden, hat in den Militärstaaten neuerdings immer mehr und mehr das Streben bemerkdar gemacht, den inneren Gehalt der Reservesormationen zu heben.

Besonders bemerkenswert sind die Bestrebungen Frankreichs, das zudem noch kürzlich die Artillerie jeder Reservedivision von sechs auf neun Batterien zu vier Geschützen erhöhte, die damit wesenklich an Kraft gewonnen haben.

Auch wir haben erfolgreich auf diesem Gebiete gearbeitet, noch aber bleibt viel zu tun, um unseren Reservesormationen den Wert und den Umsang zu geben, der unserer Bolkstraft und den Bedürsnissen des Ernstfalles entspricht.

Neben der Weiterentwicklung unserer Reserveübungen, mit denen wir einen besonders ersolgreichen Weg beschritten haben, und der weiteren Vertiesung der Ausbildung unserer Offiziere und Unteroffiziere des Beurlaubtenstandes halte ich die Zuteilung eines größeren Stammes von aktiven Offizieren und Unteroffizieren zu den einzelnen Keservessormationen von allerentscheidendster Bedeutung. Ich hoffe, daß die neue Besoldungsvorlage\*) einen größeren Zuzug von Offizieren und Unteroffizieren bewirkt, so daß es möglich wird, besondere Stämme an Offizieren und Unteroffizieren für die Reservesormationen in irgendeiner Form zu gewinnen, ohne die Feldtruppen durch entsprechende Abgaben zu schwächen.

In der Organisation der Reservetruppen hat von den Hauptwaffen nur die Reserveinsanterie einen Stand erreicht, der der Entwicklung unseres Wehrspstems entspricht. Die Feldartillerie- und Trainsormationen sind erheblich zurückgeblieben. Dadurch sind zum Teil sehr unhandliche Heereskörper entstanden, die die Führung erschweren. Das Verhältnis der Feldartillerie zur Insanterie ist in ihnen, auch in den normal zusammengesetzen Reservekorps, ein sehr ungünstiges geworden, und doch sehrt die Kriegsgeschichte, daß, se weniger gut eine Insanterie ist, desto wichtiger ihre Unterstützung durch die Feldartillerie wird.

Unsere Friedensarmeekorps mussen ihre einheitliche Kampskraft behalten, und wir mussen in bezug auf die Organisation unserer Reservesormationen auf dem mit der Bildung von

<sup>\*)</sup> Der Sold der Unterofsiziere und das Gehalt der Ofsiziere der unteren und mittleren Rangstusen war erhöht worden.

Reservekorps betretenen Wege weiter schreiten, um einheitliche, nach gleichen Grundsätzen aufgestellte Heereskörper und den nötigen Zuwachs an Kraft zu erhalten."

Es folgen nun die Anträge, die die Formierung von 6 neuen Reservegeneralkommandos und 4 neuen Reservedivisionen aus schon bestehender Reserveinfanterie bezwecken und die gleichmäßige Ausstattung aller Reservedivisionen mit Kavallerie, Feldartillerie, Pionieren, Sanitätsformationen, Munitionskolonnen und Trains zum Ziel hatten, zunächst in dem Umfange, wie sie die von mir in Anlage 4 wiedergegebene Kriegsgliederung des V. Reservekorps bereits enthält. Daß selbst diese Ausrüstung namentlich an Feldartillerie, Kolonnen und Trains hinter dem Bedarf zurückgeblieden ist, habe ich sestgestellt und kann es hier auch nur wieder seststellen. Es wurden jedenfalls gleichmäßige Reserveeinheiten geschaffen und ihnen gleiche und erhöhte Schlagkraft gegeben. Das genannte Schreiben hatte noch solgenden Schlußsaß:

"Endlich stelle ich zur Erörterung, ob eine Heranziehung der unausgebildeten Ersatzeservisten zu den gesehmäßigen Übungen nicht ins Auge gesaßt werden soll, wie es auch in letzter Zeit die Presse anregte. Erst hierdurch würden wir unseren zahlreichen Menschen bestand im Ernstsall rechtzeitig versügbar machen können und für die Dauer des Feldzuges unsere Kampstrast erhalten."

Ich versuchte damit, den zahlreichen Wehrpflichtigen, die nicht zur Einstellung gelangten, doch eine gewisse Ausbildung zu geben. Ich habe erwähnt, daß ich als junger Leutnant in Wesel Ersahreservisten ausgebildet habe. Diese Ersahreserveübungen hatten aber nach der Heeresvermehrung von 1894 wieder aufgehört. Im Ariegsministerium waren jeht die Ansichten über die Ersahreserveübungen geteilt. Die entscheidenden Stellen waren natürlich dagegen, da

"die Geldmittel doch über die jetigen hinaus für Abungen gefordert werden müßten"

und Geld nicht vorhanden war. So wenigstens nach Ansicht des Reichskanzlers, des Kriegsministeriums und des unglückseligen Reichsschatzamtes. Es verschwand denn der Antrag in den Akten des Kriegsministeriums. Immerhin standen nun vom 1. April 1910 diese Reservekorps zur Versüsgung der Obersten Heeresleitung. Sie wurden noch im einzelnen verbessert, aber an der Grundlage hat sich bis zum Weltkriege nichts mehr geändert.

Allmählich wurde auch der Kampf für die Bildung von mobilen Ersatsformationen abgeschlossen. Das Kriegsministerium entsprach nach und nach den Wünschen des Generalstades. Dieser hatte zunächst erreicht, daß die Ersatsformationen nur aus den zahlreichen vorhandenen, ausgebildeten Mannschaften gebildet und die Kekrutendepots, die nur unausgebildete Mannschaften erhielten, verstärkt und vermehrt wurden. Unter dem 30. Juni 1910 war an das Kriegsministerium geschrieben:

"Unser reicher, im Frieden leiber nicht ausgenutter Menschenbestand gestattet uns, wenigstens für ben Ernstfall alle Magnahmen zu ergreifen, um ben Ersat in umfaffenofter Beije sicherzustellen und weiter zu entwickeln."

Das Kriegsministerium hatte nämlich Sorge, daß durch eine mobile Verwendung von Ersattruppen die Ersatgestellung erschwert würde. Das war wohl im gewissen Umfang berechtigt. Ich vertrat aber die Ansicht, daß es vor allen Dingen darauf ankame, zu Beginn bes Krieges sich durchschlagenben Erfolg zu sichern und dazu die Truppen bereitzustellen, deren Aufstellung irgendwie möglich war. War der Erfolg da, so kam die Ersatgestellung in zweiter Linie. Durch den Vorschlag zur Vermehrung und Verstärfung der Rekrutendepots hatte ich den Bedenken des Kriegsministeriums allerdings nur in gewissem Umfange Rechnung getragen.

Gleich nach der großen Generalstabsreise im Juni 1910 in Schleswig-Holstein ging am 1. Juli 1910 nachstehender, von mir entworfener Antrag über die mobile Bereitstellung von Ersatsformationen an das Krieasministerium:

"Das lette Kriegsspiel im Großen Generalstabe, dem die Annahme eines Krieges Deutschlands gegen Frankreich, Rußland und England zugrunde lag, und die sich an dasselbe anschließende große Generalstabsreise, in der ein englischer Einfall in Schleswig-Holstein behandelt wurde, haben klar gezeigt, daß wir in Notlagen auf ein alsbaldiges kriegerisches Mitwirfen ber Ersatsormationen ber Felbtruppen nicht verzichten können. Rur diese Ersatstruppen kommen wegen ihrer Zusammensebung hierfür in Betracht, wenn auch ihre kriegerische Verwendung als ein Abelstand und als ein Notbehelf angesehen werden muß. Und wenn ich auch der Ansicht des Kriegsministeriums durchaus zustimme, daß es die eigentliche Aufgabe der Ersatformationen ift, die Berluste der Feldtruppen in erster Linie zu erseben, fo kann es boch keinem Zweifel unterliegen, daß es ein verhängnisvoller Fehler fein wurde, wenn man dieser Aufgabe zuliebe sich der Gefahr aussetzen wollte, geschlagen zu werden. Die Rahl unserer Feinde, bei einem Koalitionskriege gegen Deutschland ist eine so große, daß es unabweisbare Pflicht für uns werben tann, ihnen in bestimmten Fällen von vorneherein die gesamte wehrfähige Mannschaft des Reichs entgegenzustellen. Alles kommt darauf an, daß wir die ersten Schlachten gewinnen; wenn dies gelungen ist, ist es wenig von Belang, wenn auch burch eine kriegerische Berwenbung die Ersatruppen dauernd ihren eigentlichen Aufgaben entzogen werben sollten. Diejenigen Ersattruppen, die zur Abwehr einer feinblichen Landung verwendet werden muffen, wurden übrigens nach einem Siege voraussichtlich ihrer Zweckbestimmung zugeführt werden können.

Notlagen, in benen die Oberste Heeresleitung auf Ersattruppen für den Kampf zurückgreifen muß, können schon früh eintreten. Der Ginfall englischer Landungstruppen in Schleswig-Holstein z. B. kann vom 15. Mobilmachungstag ab stattfinden. Müßten wir an unserer West- und an unserer Offgrenze aufmarschieren, so können wir nicht in Schleswig-Holstein eine Armee zurudlassen, die der englischen gewachsen ift. Wir können ebensowenig aus dem planmäßigen Aufmarsch an der Ost- und Westgrenze eine entsprechend starke Armee herausziehen, um sie dorthin zu werfen. Wir gebrauchen unsere gesamte Macht, um an entscheidender Stelle im Often oder Westen zu siegen. Bon den planmäßig mobil werdenden Formationen barf baber nur fo viel in Schleswig-Holftein gurudgelaffen werden, daß ein erfter Schut vorhanden ist. Um den Feind, wenn er kommt, hier zu schlagen, gebrauchen wir schon früh Erjapformationen.

Sind wir uns darüber klar, daß wir in Notlagen und frühzeitig auf Ersatsformationen für den Kampf zurückgreisen müssen, dann wird es zur Pflicht und zu einem unerläßlichen Gebot der Selbsterhaltung, diese Berwendung in Weiterentwicklung der Festsegungen des Wobilmachungplanes im Frieden eingehend vorzubereiten.

Der erste Schritt ift bereits damit geschehen, daß unsere Ersatsormationen nur aus aus-

gebildeten Mannschaften zusammengesett werden.

Der zweite Schritt ist eingeleitet. Die Ersahabteilungen der Feldartillerie werden sämtlich zu mobiler Berwendung bereitgestellt und entsprechend ausgerüstet."

Nun kommen die Vorschläge für die Vildung von Brigaden aus den bestehenden Ersatsformationen der Feldtruppen, die ich im einzelnen nicht wiedergebe.

Das Schreiben schloß:

"Ich hoffe, daß sich meine Vorschläge ohne besondere Schwierigkeiten erfüllen lassen. Ich wiederhole, daß ich ihre Durchführung als ein dringendes Gebot der Selbsterhaltung ansehe."

Das Kriegsministerium machte trot der Dringlichkeit wieder Schwierigsteiten und erhob Einwände, voraussichtlich wohl wegen Gefährdung der Ersatzeitung, der ungenügenden Ausstattung der Ersatzermationen mit Offizieren von genügenden Führereigenschaften und ähnlichem mehr. An Gegengründen hat es dem Kriegsministerium leider nie gesehlt. Diese Gegengründe wären wohl anzuerkennen gewesen, wenn unsere Wehrmacht auch nur einigermaßen den Stärken der voraussichtlichen Feinde entsproschen hätte, nicht aber aus unserer Unterlegenheit heraus. Da hieß es, Nachsteile bewußt in den Kauf zu nehmen und diese Rachteile, soweit nur mögslich, zu mindern. Im August 1910 erfolgte die Ablehnung des Kriegsministeriums. General v. Woltke lag an einem schweren Angina-Anfall siederskrank im Bett. Er nahm aber meinen Vortrag entgegen, und am 20. August wurde nach meinem Entwurf ein neues Schreiben an das Kriegsministerium gesandt:

"Unsere politische und geographische Lage muß es uns zur Pflicht machen, alle verfügsbaren Kräfte für einen Kampf bereitzustellen, ber über Sein ober Nichtsein bes Deutschen Keichs entscheinen wird. Wollten wir dieser Lage vollauf Rechnung tragen, so müßten wir vor allen Dingen unsere Wehrtraft berart anspannen und unsere Wehrmacht berart ausbauen, wie es dem vorhandenen Bestand an wehrfähigen Mannschaften und Mannschaften des Beurlaubtenstandes entspricht. Daß die Ausstellung neuer vollständig vorbereiteter Verbände das einzig Richtige wäre, brauche ich nicht zu betonen; es würde das sicherste Mittel sein, einer schweren äußeren Krisis mit Aussicht aus Ersolg begegnen zu können."

Der Chef des Generalstabes hatte sich ja leider, wie ich schon angab, dem Kriegsministerium gegenüber schon lange in bezug auf die Heeresvermehrung im Frieden in Kücksicht auf die finanziellen und innerpolitischen Zustände festgelegt und auf eine erhebliche Vermehrung unseres Friedensbestandes verzichtet. Darum fährt das Schreiben sort:

"Es wird daher um so dringender zur Pflicht, die Nutbarmachung schon vorhandener Formationen anzustreben, zu deren Kriegsbrauchbarkeit keine besonderen finanziellen Wittel, sondern nur eine planmäßige Vorbereitung und Bereitstellung ersorberlich sind. Aus diesem Grunde habe ich die Forberung nach einer Vorbereitung der Mobilisierung des Ersatheeres gestellt, und ich sehe in dieser Forderung ein Cebot der Selbsterhaltung des Staates, von dem uns keine Gründe entbinden können . . .

... Schon das Borhandensein einer wirklich schlagsertigen Ersatzmee im Lande nach Versammlung unseres Feldheeres an der Grenze ist einer seindlichen Koalition gegenüber, mit der wir aller Wahrscheinlichseit nach zu rechnen haben werden, von großer Bedeutung. Sin neuer Gegner, der unser Land schußlos vor sich sieht, wird leichter zum Angriff geneigt sein, als wenn er in ihm noch eine organisierte Armee weiß. Diese muß in der letzten Rot ebenso eingesetzt werden können, wie das Feldheer, sei es allein, sei es zusammen mit dem Feldheer oder mit Teilen desselben. Zeder Staat, der mit äußerster Energie um seinen Bestand ringt, muß alle Kräste und Hilfsmittel einsehen, wenn er den höchsten Pflichten genügen will.

In meinem Schreiben vom 1. Juli 1910 habe ich die beantragten Vorbereitungen für den Schut Schleswig-Holsteins in den Vorbergrund gestellt . . .

Ich will aber ausdrücklich betonen, daß nicht nur die Mobilisierung von Ersahformationen in Betracht kommt, die an erster Stelle zum Schut von Schleswig-Holstein berufen sind. Die Mobilisierung sämtlicher Ersahsormationen der Feldtruppen muß vorbereitet sein.

Die Aufgabe berselben in bezug auf die Ersatzgestellung und die Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern, wosür aber auch Reserve- und Landwehr-Ersatsormationen zur Bersügung siehen, wird durch die Vorbereitung zu modiser Verwendung zunächst nicht berührt. Gelingt es, bald nach Beginn der Feindseligseiten einen großen Ersolg über einen unserer Gegner zu erringen, so wird ihre Verwendung als selbständige, sechtende Truppe überhaupt nicht ersorbersich werden. Aber einen solchen Ersolg kann man nur erhossen, niemand kann ihn verbürgen. Ist das gesamte Feldheer zum entscheidenden Schlage gegen einen Gegner angesetz, vielleicht auch in langdauernden, unentschiedenen Kämpsen gesessselst, und tritt ein neuer Gegner auf den Plan, dem dann keine Teile der Feldarmee mehr entgegengestellt werden können, dann muß das Ersatzheer eingesetzt werden. Die Sorge, daß seine Kräste nach Art und Zahl zu einem Ersolge nicht genügen möchten, kann nicht als Grund für Unterlassungen dienen. Zedensalls wird es besser seinen Ersolg dadurch zu erstreben, daß man die vorhandenen Kräste bereithält, als daß man nichts vorbereitet und dann gezwungen wird, zu Improvisationen zu greisen.

Daß eine gut organisierte Truppe mit leistungssähigen Führern besser ist, als eine mäßig zusammengesette mit ungenügenden Führern, bedarf keiner Erörterung. Ich erwarte auch von dem Ersatheer zunächst keine großen Operationen, wohl aber einen kräftigen Widerstand an geeigneten Linien, mag dies nun im Osten die Weichsel oder Nete oder Warthe mit dem zugehörigen Festungspstem oder im Norden die Eider und Schlei sein. In der Verteidigung des heimischen Bodens werden auch diese Formationen ihr Bestes hergeben, um so mehr, wenn sie durch hinreichende Borbereitungen zum Nampf befähigt sind . . . "

Das Schreiben hatte endlich die erhoffte Wirkung, und nach zahlreichen mündlichen Besprechungen mit Vertretern des Ariegsministeriums hatte ich nun die Genugtuung, daß vom 1. April 1911 ab mobile Ersaksormationen der Obersten Heeresleitung zur Verfügung standen. Es waren allerdings nicht 8 Ersaksorps, mit denen General Graf v. Schlieffen bei seinen Generalstabsreisen gerechnet hatte, aber es waren doch 6½ Ersakdivisionen in Stärke von je 12—15 Infanteriebataillonen mit einigen Maschinengewehrzügen, 3 Ersakskadrons, 12 Batterien, 2—3 Pionierkompanien

und einigen Trainformationen, eine Macht, die an Zahl der Bataillone die 7 Divisionen der heutigen Reichswehr um 23 überragt. Wiederum war ein Ringen beendet. Das Heer hatte erneut an Krast gewonnen, aber es war ja noch lange nicht genug.

Je mehr ich mich überzeugen mußte, daß vom Neichskanzler und Kriegsminister bei ihrem Einwande "keine Ausgabe ohne Deckung" für eine Friedensvermehrung des Heeres nichts zu erreichen war, da sie "fortlaufende" Ausgaben erforderte, um so mehr mußte ich auf seine materielle Ausstattung, aber auch auf den Ausbau unserer Festungen bedacht sein, die nur "einmalige" Ausgaben nötig machten.

Auf dem Gediet der materiellen Ausstattung waren es zunächst zwei Fragen von höchster Bedeutung, die mich fortgesetzt beschäftigten, nämlich die Bereitstellung von Belagerunggerät auf seindliche Festungen und Bermehrung unserer Munitionbestände, Dinge, von denen sogar die Gestaltung unserer Operationen und der Kriegsverlauf entscheidend abhängen mußten.

So ging am 2. März 1911 an das Kriegsministerium das nachstehende Schreiben, das diesem die Grundlage für die Etatsanforderungen des nächsten Etatsjahr geben sollte, wovon ich schon früher gesprochen habe. Es lautete nach meinem Entwurf:

"Die Stärkung unserer Artilleriewirkung ist nach wie vor der wichtigste Punkt. Ich halte deshalb für besonders dringend

1. Die Beschaffung schwersten Steilfeuers.

2. Die Vermehrung der Kriegsbestände der Felbartilleriemunition . . .

Ich betone zu vorstehendem besonders, daß wir mit den schwersten Steilseuergeschützen, die wir z. Z. besitzen, seindliche Festungen nicht niederkämpsen können, und daß unsere Feldartilleriemunition nicht ausreicht, wenn wir, wie es wahrscheinlich, gleich zu Beginn der Operationen große Schlachten schlagen müssen, und die für den Ernstsall vorgesehene Lieferung noch nicht sertiggestellt ist. Ich halte diese Zustände für bedenklich und bitte alles einzusehen, um dem abzuhelsen."

Das Schreiben erhielt noch nachstehende Anträge, die ich anführe, damit der Leser sich ein Bild machen kann, wie der Generalstad um das Wohl der Truppe und die Verbesserung der Ausrüstung des Heeres und damit um bessere Rampsbedingungen auch des einzelnen Soldaten bemüht war. Das Schreiben fährt also fort:

"Ferner lege ich Wert auf:

- 1. beschleunigte Einführung der Feldfüchen,
- 2. der Scherenfernrohre für höhere Stäbe,
- 3. Bereinfachung ber funkentelegraphischen Ausruftung,
- 4. Beschaffung von Flugzeugen und Waffen zu ihrer Bekampfung,
- 5. Bewaffnung der Reserve-Kavallerie mit Karabiner 98,
- 6. Beschaffung des Schanzeuges für Reserve-Infanterieregimenter.

Ja die Ausrüftung des Heeres ließ noch viel zu wünschen übrig. Das war

bei der sprungweisen Entwicklung der Technik natürlich. Auf der anderen Seite war die mangelhaste Bewassnung der Reserve-Ravallerie und das Fehlen von besonderen Schanzzeugwagen bei den Reserve-Infanterie-regimentern ein schweres Unterlassen, nicht minder die zögernde Einführung der Feldküchen.

Bei der Beschaffung von schwerstem Steilseuer ging ich von der Ansschauung aus, daß wir doch gezwungen sein könnten, auch einmal die französische Festunglinie Verdun-Belsort mehr frontal anzugreisen, wozu wir z. Z. gar nicht in der Lage waren. Außerdem mußten, so wie der Ausmarsch nun einmal war, Lüttich und andere Festungen und Sperrbefestigungen schnell genommen werden. Wir besaßen nur wenige Batterien sogenannter Küstenmörser mit dem Kaliber (Mündungdurchschnitt) von 30,5 cm. Wir nannten diese Geschüße "Küstenmörser", um damit die seindliche Spionage auf falsche Wege zu leiten. Diese "Küstenmörser" indes reichten nicht aus. Aus nachsolgendem Schreiben vom 8. Februar 1911 gehen meine Ansschauungen über den Angriff auf seindliche Besestigungen und die hierzu ersorderlichen Truppen und Geschüße ebenso klar hervor, wie die Lage, mit der der Ches des Generalstades des Heeres nüchtern bei seinen Operationen zu rechnen hatte, dis eben dem Antrage entsprochen würde. Ich gebe auch dieses Schreiben wieder:

"Wir brauchen im Kriege schnelle und durchschlagende Ersolge. Unsere artilleristischen Angrifsmittel müssen dazu derart bemessen sein, daß wir im Westen zahlreiche Sperrbesestigungen an der Grenze und im Innern des Landes in kurzer Zeit nehmen und zwei größere Festungen gleichzeitig mit der ersorderlichen Kraft anzugreisen vermögen. Daß wir daneben auch für den Feldkrieg schwere Artillerie gebrauchen, bedarf keiner Begründung. Die Verhältnisse im Osten lasse ich außer Betracht. Wir können nur nach einer Seite angreisen. Sind wir auf den Angriff französischer Festungen vorbereitet, so genügt dies auch gegen russische . . . .

## Es folgen nun Anträge:

I. Für den Feldkrieg und den Angriff auf Sperrbefestigungen an der Erenze und im Innern des Landes dienen an erster Stelle die schwere Artilleric des Feldheeres und einige Küsten-Mörser-Batterien. Zur schnellen Durchbrechung der feindlichen Erenzsperren werden außerdem die schweren Haubitz-Batterien der Reserve-Fußartillerie aus Met und Straßburg herangezogen werden müssen...

Mit den so für den Angriff auf Sperrbefestigungen verfügbaren Mitteln kommen wir aus... Nötig bleibt noch, die Küsten-Mörser durch Ausnutzung des mechanischen Zuges und die s. F.H.-Bataillone der Reserve-Fußartillerie in Meh und Straßburg durch bessere Aussstatung mit Kolonnen beweglicher zu machen.

- II. 1. Als Mindestbedarf an Belagerungsbatterien zum Angriff gegen zwei Festungen habe ich auf Grund unserer ersten Waßnahmen und der betreffenden Angriffsentwürse im Anschluß an die Erwägungen der Artillerie-Prüsungskommission sestgestellt:
  - 8 Bataillone 10 cm-Kanonen, 3 Bataillone 13 cm-Kanonen, Bataillon zu 4 Batterien, 30 Bataillone 15 cm-Haubihen à 4 Geschütze, 14 Bataillone 21 cm-Mörser, 8 Batterien

 $eta=30,5~{
m cm}$  — Gerät zu je zwei Geschützen, 4 Batterien  $\gamma=42~{
m cm}$  — Gerät zu je 2 Geschützen.

Die hohen Zahlen mittleren und namentlich schweren Steilfeuers sehe ich in Rücksicht auf die Stärke der französischen Besestigungen für zwingend nötig an . . . "

Die schwere Artillerie, die zu der Kriegsgliederung der Armeekorps geshörte, kam nicht in Anrechnung, weil sie hier unentbehrlich war. Die hier angegebenen Fußartilleriedataillone waren zum größten Teil vorhanden und bedurften nur geringerer Vermehrung, aber die Schwierigkeit lag darin, daß diese Fußartilleriedataillone, mit denen wir im Westen Belagerungen durchführen wollten, zugleich Kriegsbesatzungen der Ostsestungen bildeten. Wir konnten im Westen z. B. an Angriffe auf Festungen denken, während wir im Osten Festungen zu verteidigen hatten. Aus diesen konnten Fußartilleriesormationen natürlich nicht herausgezogen werden. Darum setzte ich hinzu:

"Die Zahlen zeigen, daß wir zahlenmäßig genügend Truppen besitzen, die für Belagerung geforberten Formationen aufzustellen.

Bünschenswert ist es, daß wir den Bedarf an Belagerungsartillerie, nämlich an mittlerem und schwerem Steilseuer, aus den Westfestungen oder dem Jnnern des Landes decken können sür den Fall, daß wir die Ostsestungen in gut verteibigungssähigem Zustande erhalten müssen.

Sehr schwierig war die Beschaffung des Gerätes, einschließlich der Munition, namentlich für die schweren Steilseuerbatterien, d. h. 21 cm-Mörser und die noch schwereren Batterien, nämlich 30,5 cm und 42 cm. Das nahm Jahre in Anspruch\*).

Es war selbstverständlich, daß bei der Vermehrung der Angriffsmittel auf Festungen auch die Felds und Förderbahnfrage angeschnitten werden mußte, die für den Munitionnachschub von der Eisenbahnendstation zu den Geschüßen so bedeutungvoll war. Es war an sehr viel zu denken.

Das Schreiben schloß:

"Ich bin mir bewußt, daß für die Beschaffung des noch sehlenden Geräts erhebliche Mittel ersorderlich sind. Wie z. Z. die Mittel sestgestellt wurden, die für die planmäßige Weitersührung der Landesbesessitigung gebraucht werden" (hierauf komme ich noch später) "ebenso ist in Bezug auf die Beschaffung der Angrissmittel zu versahren."

Es ist ganz klar, daß die lange Vernachlässigung unseres Heeres nach allen Richtungen hin endlich einen doppelt hohen Aufwand nötig machte, um die Versäumnisse auszugleichen. Dem Ariegsministerium mag bei diesen Forderungen gewiß "Angst und Bange" geworden sein, wenn es in seinem

<sup>\*)</sup> In dieser Frage, auch auf dem Gebiet der Konstruktion, war hier der spätere Oberst Bauer ganz besonders und ersolgreich tätig. Zwar hatten wir zu Beginn des Weltkrieges noch nicht die von mir gesorderte Zahl Batterien des schwersten Steilseuers, aber es ist ja hinreichend bekannt, wenigstens dem Geschlecht des Weltkrieges, mit welchem überraschenden Ersolg die 42 cm- und 30,5 cm-Geschüße vor Lüttich eingesetzt wurden, um die Forts zu Fall zu bringen, nachdem ich bereits mit der 14. Infanteriebrigade in die Festung eingedrungen und den Kern der Festung, die Zitadelle, genommen hatte.

ängstlichen Gemüt an das Reichsschahamt und den Reichstag dachte und wußte, daß der Reichskanzser nicht gewillt war, aus der Verstärkung der Wehrkraft eine Frage zu machen, die das gesamte Volk in seinen Grundssesten aufrührte. So sah ich es damals. Heute weiß ich, daß ein solches unserhörtes Unterlassen der verantwortlichen Regierungstellen nur zu sehr mit Absichten der überstaatlichen Mächte, uns zu vernichten, zusammenhing und ihnen Rechnung getragen hat. Ihre Vertreter in der Freimaurerei saßen in den höchsten Stellen des Reiches, oder sie waren zum mindesten deren Suggestionen ausgesetzt. So war der Reichskanzler v. Vethmannshollweg Freimaurer, und der Ariegsminister v. Heeringen, der Nachsolger des Generals v. Einem, wird zu den Generalobersten gehört haben, deren Zugehörigkeit zur Freimaurerei freimaurerische Zeitschriften sich im Weltskriege rühmten. Sein Sohn ist heute Landesgroßmeister des deutschschristlichen Ordens der Tempelherren. Doch das alles übersah ich damals noch nicht.

Für gesicherte Versorgung des Heeres mit Munition kämpfte ich dauernd, mir war diese Notwendigkeit nur zu sehr bewußt. Nicht nur Frankreich und Rußland, auch wir waren hinter den Ersordernissen des Ernstfalls weit zurückgeblieben, wie weit, hat der Weltkrieg bewiesen. Ich muß indes zusgeben, daß auch noch meine Erwartungen über den tatsächlichen Munitionsverbrauch zu Beginn eines Krieges stark übertroffen wurden. Es mußten Munitionmengen für die ersten Schlachten und Kämpfe in dem Umfange bereitgehalten werden, daß sie solachten und Kämpfe in dem Umfange bereitgehalten werden, daß sie solange reichten, dis die Lieserung der Musnition einsetze, die nach Ausspruch der Modilmachung fertiggestellt wurde. Das hing nun wieder von der Leistungfähigkeit der Munitionsabriken ab und bedurfte eingehender sachlicher Feststellungen, zumal die Fabriken, um sich Lieserungen zu sichern, sich nur zu leicht über die eigene Leistungsfähigkeit täuschten.

Am 29. Januar 1909 ging wieder ein grundlegendes Schreiben über Munitionangelegenheiten an das Kriegsministerium. Aber erst am 14. Juli 1911 wurde es trot häusiger, mündlicher, erbitterter Vorstellungen endlich, nach 2½ Jahren, beantwortet. Das war ein unverantwortliches Handeln der verantwortlichen Stellen im Kriegsministerium, an erster Stelle des Kriegsministers. Es war ein unerhörter Vorgang, solche Zeitverzögerungen eintreten zu lassen, handelte es sich doch um die Lebensfrage des Heeres: durch eigenen Munitionauswand das Leben unserer Soldaten zu ershalten. Man versuchte es mir darzustellen, als ob das Kriegsministerium den Wunsch des Chefs des Generalstabes, über die Munitionergänzung Aufklärung zu bekommen, als einen Eingriff in seine Kechte empfand, da es allein für die Ergänzungfrage auf allen Gebieten zuständig wäre. Heute sind mir die Zusammenhänge durch das Wirken der überstaatlichen Mächte

nur zu klar geworden. Damals hielt ich noch die mir mitgeteilte Auffassung bes Kriegsministers wirklich für das Ausschlaggebende bei dem mir so unverständlichen Verhalten. Was hatte das "Ressort" zu tun gegenüber Lebensfragen des Volkes und der Lebenserhaltung des Soldaten im Kamps. Und wenn nun einmal der "Ressort"–Standpunkt vorwalten sollte, warum wurde das nicht sofort sestgeskellt? Am 10. November 1911 — nach der zweiten Marvkokrise — wies ich diese Auffassung zurück:

"Da wir jederzeit, wie wir dies jetzt gesehen haben, bereit sein müssen, einen Krieg zu führen, und ich durchaus über das alles klar sehen muß, was die Kriegführung beeinflussen kann, so bitte ich um eine zahlenmäßige Angabe der Munition einschl. der Zünder, die nach 6—8 Wochen und dann alle 4 Wochen nach Ausbruch der Mobilmachung neu angesertigt werden kann."

Immer wieber wich das Kriegsministerium gegenüber den Forderungen des Generalstabes um Stellungnahme aus. Darum richtete ich nochsmals am 1. November 1912 das nachstehende grundlegende Schreiben an das Kriegsministerium, das die ernste Lage des Heeres auf dem Gebiet der Munitionversorgung schildert und meine Aufsassung über den zu erswartenden Verlauf des Krieges klar wiedergibt, die leider durch den Verslauf des Welktrieges nur zu sehr bestätigt werden sollte:

"Wie aus meinen zahlreichen Schreiben in Munitionsangelegenheiten hervorgeht, habe ich ber Munitionsausrüftung des Heeres und der Munitionsergänzung dauernd meine ganze Aufmerksamkeit zugewendet. Schon in meinem Schreiben vom 29. Januar 1909 Kr. 14711 hrach ich die Forderung nach einer zweiten Kate Munitionszüge zum 21. Mobilmachungstag aus. Erst durch das Schreiben des A. D.\*) vom 14. Juli 1911 Kr. 738 geh. A. 5 gewann ich Klarheit über die wirklich vorhandenen Bestände an Munition bei den schweren Feldhaubisen. Ich wiederholte daher unter dem 2. September 1911 Kr. 9332 I geh. meinen Antrag auf Beschaffung einer zweiten Kate Munitionszüge unter ausdrücklichem hinweis auf mein Schreiben vom 29. Januar 1909.

Schon in diesem Schreiben hatte ich auf den Zusammenhang zwischen Friedensbeständen und Mobilmachungslieserung hingewiesen. Je geringer diese Leistung nach Zahl und Zeit, desto größer müssen die Friedensbestände sein. Erst durch meine Anfrage vom 12. Oktober 1911 Ar. 12 564 hin erhielt ich Klarheit über den Umsang der Mobilmachungslieserung, und zwar für die Feldartillerie durch Schreiben vom 8. Juni 1912 Ar. 1081/12 geh. A 4 und für die Fußartillerie durch oben angezogenes Schreiben vom 4. Oktober 1912.

Diese nunmehr erhaltene übersicht veranlaßt mich, nochmals auf die gesamte Artilleriemunitionsversorgung, soweit sie das Feldheer betrifft, zurückzukommen und dabei auch die mir in dem Schreiben vom 4. Oktober gestellten Fragen zu beantworten. Ich hebe besonders hervor, daß sich meine Anschauungen über die Höhe der bereits im Frieden vorrätig zu haltenden Bestände dauernd um so mehr erweitert haben, je weiterer Einblick in die Munitionsergänzung mir gegeben wurde. Was ich jeht allein anstrebe, ist die rücksichtelose Klarheit in dieser so außerordentlich wichtigen Frage. Ich stelle deshalb Abschrift dieses Schreibens der Inspektion der Feldartillerie und der Generalinspektion der Fußartillerie zu und bitte, mit diesen Behörden und mir über Nachsolgendes in einen Gedankenaustausch zu treten,

<sup>\*)</sup> Allgemeine Kriegsdepartement des Kriegsministeriums.

ber für um so notwendiger angesehen werben kann, als die Frage zur Zeit nur auf theoretischem Wege zu lösen ist.

Neben den Friedensmunitionsbeständen und den Mobilmachungslieferungen muß hierbei als britter Faktor unsere Gesamtrüftung eingestellt werben. Wäre sie so erheblich, bag wir mit einem gewaltigen Schlage gleich ju Beginn ber Operationen unsere Gegner nieberwerfen, und bamit ben Krieg schnell beenden könnten, bann brauchten wir neben ber Munitionsausrüftung der Truppen im Felbe, die bis auf die der leichten Felbhaubigen als feststehend anzusehen ist" (wegen der Zahl der Munitionswagen und der Munitionskolonnen, beren Erhöhung für Felbhaubigen in Erwägung gezogen war) "nur geringe Friedensmunitionsreserven pro Geschüt und brauchten keinen Wert auf umfangreiche Mobilmachungslieferungen zu legen. Unsere Wehrmacht ist aber noch nicht berart entwickelt, um bas große Biel zu erreichen. Bir muffen uns ichon auf einen langwierigen Feldzug mit zahlreichen schweren, langbauernden Rämpfen gefaßt machen, bis wir einen unserer Gegner niederawingen; die Kraftanstrengung und der Kräfteverbrauch steigern sich, wenn wir auf verschiebenen Kriegsschauplägen im Westen und Often nacheinander siegen mussen und borber mit Unterlegenheiten gegen eine Überlegenheit zu kämpfen haben. Der Bedarf nach viel Munition für eine große Spanne Zeit wird mit unabweisbarer Sicherheit eintreten. Er wird sich, ben Stärkeverhaltniffen zufolge, bei allen Beeresteilen fühlbar machen und wird fich ba, wo wir auf langen Fronten nur schwach auftreten können, noch sehr erheblich steigern."

Es folgt nun in dem Schreiben die Feststellung der vorhandenen Munition und des Beginns und des Umfanges der Mobilmachunglieferung, die jämtlich nicht den im Ariegsfall zu stellenden Anforderungen genügte. Darum sprach ich nochmals weiter eingehend über den Munitionverbrauch im Felde:

"Es ift kein Zweisel möglich, daß die ersten großen Schlachten auf dem wahrscheinlichen Kriegsschauplat bald nach Beendigung des Aufmarsches geschlagen werden, und daß sehr wahrscheinlich, während dieser sich voraussichtlich über Tage hinziehenden Kämpse, in denen alle Heeresteile früher oder später eingreisen werden, die gesamte, dei den Armeekorps usw. besindliche Munition — dei der Feldartillerie mehr — verschossen wird. Bei einer Schlacht, die sich z. B. über einige lange Sommertage hinzieht, ist ein Munitionsverbrauch von 500 Schuß pro Feldkanone und schwere Feldhaubige möglich, zumal wenn die sehlende Kriegsgewöhnung und Friedensgewohnheiten in Anrechnung gebracht werden.

Nach den ersten großen Kämpsen ist bei der Feldsanone noch Munition für eine zweite Schlacht, vielleicht noch etwas mehr, vorhanden, bei den schweren Feldhaubigen werden die Bestände vielleicht nicht mehr vollständig ergänzt. Mit diesen Munitionsmengen müssen wir zur Zeit dis zur 7. dis 8. Boche und noch darüber hinaus auskommen, da die Mobilmachungslieserungen nur als eine geringere Ergänzung angesehen werden können. Daß wir damit ausreichen, erscheint mir für vollständig ausgeschlossen, da bald nach der ersten großen Schlacht und weiterhin schwere Kämpse solgen werden. So, wie die Lage zur Zeit ist, werden unsere Munitionsbestände, wenn wir auch geringeren Munitionsberdrauch in den ersten großen Kämpsen annehmen, am 30. dis 40. Mobilmachungstage, vielleicht im günstigsten Falle etwas später, aufgebraucht sein. An einzelnen Stellen wird früher Munitionsmangel eintreten, an anderer Stelle Munition noch vorhanden sein, ohne daß ein Ausgleich möglich ist. . . .

Die beabsichtigten Maßnahmen — Beschaffung von Feldartilleriemunition bis zu 1200 Schuß pro Geschüß und eines zweiten Munitionszuges für die schweren Feldhaubitzens-Bataillone — werden naturgemäß die Lage verbessern. Für eine wirklich energische Kriegssführung, die noch mit nicht gebrochenen, vielleicht neuen Gegnern über den 40. bis 50. Mo-

bilmachungstag hinaus zu rechnen hat, fehlen aber auch bann die erforderlichen Munitionsmengen, und der Umfang der Mobilmachungslieferungen hilft dem nicht ab. Da mit diesem Umfang anscheinend als mit etwas Feststehndem zu rechnen ist, so bleibt nichts anderes übrig, als die Munitionsbestände im Frieden zu vermehren.

Diesem trägt die Forderung nach einem dritten und vierten Bedarf für die schwere Feldhaubise Rechnung, für die Feldartillerie ist die Erhöhung über 1200 Schuß pro Geschüßgeboten.

Ich verkenne nicht die Bemühungen des Kriegsministeriums, die Munitionsausrüstung des Heeres sicherzustellen, ich habe mich schon verschiedentlich dasür bedankt. Auf der anderen Seite muß aber zugegeben werden, sobald dem Erundgedanken meiner Aussührungen beisgetreten wird, nach denen unserer Lage zusolge die Friedensbestände und die Mobilmachungstieserungen den Munitionsbedarf nicht decken werden, daß die Borbereitung für den Krieg, soweit die Munitionsfrage in Betracht kommt, keine vollkommene ist, und daß dadurch der Kriegsführung ernste Hemmnisse entstehen können. Es muß alles geschehen, daß diese ernste Lage abgekürzt wird. Wenn z. B. der zweite Bedarf für die schwere Feldhaubige, den ich bereits unter dem 29. Januar 1909 beantragt habe, erst die zum Jahre 1917 beschafft werden soll, so ist das ein Hinausschieden, das ich in hohem Maße für bedenklich ansehe. Ich beantrage wirklich entscheidende Maßnahmen und die baldige Bereitstellung der erforderlichen Mittel. Die Fabriken werden, wenn sie ihren Betrieb erweitern, den erhöhten Ansorderungen Kechnung tragen.

Ich bin fest überzeugt, daß in einem großen europäischen Kriege die letzten gefüllten Prohen einen wesentlichen Einfluß auf dessen Ausgang haben werden. Da wir mit zwei Gegnern rechnen müssen, die zusammen uns erheblich überlegen sind, so müssen wir auch erheblich mehr Munition wie jeder einzelne von ihnen bereitstellen."

Das vorstehende Schreiben zeigt wohl erschütternd, wie richtig ich unsere Lage eingeschätzt habe. Ich habe nicht an einen schnellen Siegeszug, sons dern bei den beiderseitigen Stärkeverhältnissen an ein unendlich hartes Ringen geglaubt. Wenn auch das, was ich später erleben mußte, noch die Annahme um so unendlich Vieles übertraf, wäre aber doch bei Annahme meiner vielen Vorschläge das Volk gerettet worden.

Die Vorbereitungen, die das Kriegsministerium für Munitionbeschaffung im Frieden und Munitionansertigung im Kriege tras, haben meinen Anregungen, die von der Artillerieprüsungkommission unterstützt wurden, nicht entsprochen. Es mußte sehr bald ein schwerer Munitionmangel an allen Fronten eintreten, der von unseren tapseren Soldaten so schwer empfunden wurde und unsere Gesamtkriegslage so ungemein erschwerte. Schon als Chef im Osten empfand ich dies mit Vitterkeit. Als ich dann im August 1916 in die Oberste Heeresleitung kam, übersah ich erst das ganze Unheil der schlechten Munitionversorgung des Heeres und das ganze Leiden der Truppe, das hieraus entstand. Es war für mich die schwerste Aufgabe, dem Schrei nach Munition, der von allen Seiten der weitgedehnten Fronten an mich drang, ein taubes Ohr entgegenstellen zu müssen und nur dorthin Munition zu senden, wo die Kampslage es am dringendsten forderte, so den Truppen, die in der blutigen Sommeschlacht

gegenüber den ungeheuren Munitionmassen der Entente in veralteten taktischen Formen standzuhalten hatten.

Da dachte ich an meine Kämpfe in der Vorkriegszeit und gerechter Korn flammte in mir gegen die an diesen Zuständen Schuldigen empor. Doch der Zorn schaffte keine Abhilfe, und so ließ ich denn von meinen Mitarbeitern der Obersten Heeresleitung "das hindenburg-Programm" aufstellen, das die furchtbare Notlage der Truppen an der Front milbern sollte. Daß die Sorge hierfür die Anordnung des Hindenburg-Programms in einigen Fällen zu weitgehend gestaltete, ist mehr als natürlich. Zu viel war vernachlässigt, zu viel mußte eingeholt und unendlich viel bereitgestellt werden, um den einsamen Menschen im Schützengraben das Gefühl zu geben, die Oberste Heeresleitung sorge für ihn und mindere die Verluste, soweit es nur möglich war. So lockerte ich denn die taktischen Formen, ersette den "Menschen" durch die "Maschine", soweit dies angängig war, und gab den Truppen Munition, soviel sie gebrauchten, um den Gegner zu treffen und die eigene Truppe zu erhalten. Dabei fand ich nun nicht mehr die Widerstände, die mir im Frieden bereitet waren, und denen zufolge so viele Deutsche Menschen ihr Leben hatten lassen müssen. Andere Widerstände wurden statt dessen aufgeboten, die mir den Sieg streitig machen sollten. Doch nun zurud zu meiner Arbeit im Frieden.

Ich erwähnte schon, daß ich auch für die Ausrüstung des Heeres mit neuzeitlichen Kampfmitteln zu sorgen hatte, die die Technik jetzt in den Dienst der Bolksverteidigung stellte. Ich erzählte, daß ich mich nach Überwindung einer gewissen Skepsis der Luftschiffe angenommen hatte, der ich aber wieder mehr Kaum gab, als die Flugzeuge immer kriegsbrauchbarer wurden. Unter dem 2. März 1911 wurde an das Kriegsministerium geschrieben:

"Da sich noch nicht mit Sicherheit übersehen läßt, inwieweit die gegenwärtigen Mängel unserer Luftschiffe sich beheben lassen, und in welchem Umfange die Flugzeuge neben den Luftschiffen oder an ihrer Stelle die Erkundungsaufgaben zu übernehmen imstande sein werden, so din ich zu der überzeugung gelangt, daß die Oberste Heeresleitung sich mit einem Bestand von 9 der Heeresverwaltung gehörenden Schiffen, der im Laufe dieses Jahres voraussichtlich erreicht werden kann, vorläufig begnügen kann, dis eine zuverlässige Grundlage für die Verwendung von Luftschiff und Flugzeug im Felde geschaffen ist."

In der Aufstellung von Fliegerabteilungen wich das Kriegsministerium in gewohnter Weise aus, auch hier das gleiche, unglaubliche Versagen! Im April 1912 schrieb der Generalstab deshalb an das Kriegsministerium:

"Der gelegentlich zu meiner Kenntnis gekommenen Annahme, daß Frankreichs Fliegerorganisation lediglich auf dem Papier steht oder stehen bleiben wird, muß ich entgegenhalten,
baß hierin eine gefährliche Selbsttäuschung liegt. Selbst wenn bei der Durchführung der
Organisation 1912 noch Lücken bleiben, so bleibt doch unseren Maßnahmen gegenüber ein
berartiges Plus übrig, daß die Franzosen mit vollem Recht auf ihre außerordentliche Aberlegenheit auf diesem Gebiete mit stolzer Genugtuung blicken können. Daß diese Aberlegenheit

bei einem Kriege für uns mit ebensovielen Nachteilen verbunden ist, ist ohne weiteres klar. Es ist beshalb in hohem Maße bebenklich, daß dem Flugwesen bei uns nicht die entsprechende Förderung zuteil geworden ist und nach dem angezogenen Schreiben auch nicht zuteil wird.

Nach Feststellung bieser Tatsache enthalte ich mich, auf Einzelheiten einzugehen. Ich will aber hervorheben, daß meiner Ansicht nach die Ausgestaltung des Fliegerwesens ebenso planmäßig betrieben werden muß, wie die Organisation aller anderen Formationen des Heeres. Solange wir mit nicht klaren Zielen arbeiten, werden wir im Ernstsall nicht übet das versügen, womit wir auf dem Papier im Frieden rechnen. Die Schwierigkeiten in der Mobilmachung unserer Fliegerabteilungen seit dem Herbst vorigen Jahres sind ein lehrreiches Beispiel dassür...

Gang besonders bebenklich ift es, daß für die Entwidlung des militärischen Flugwesens in ben Jahren 1913 bis 1916 Beschlüsse noch nicht gefaßt sind. Die neue Heeresvorlage legt ben Mannschaftsbestand für diese Beit fest. Dag wir mit dem am 1. Oktober 1912 bereitgestellten Mannschaftspersonal in dem Quinquenat auskommen werden, ift ausgeschlossen. Wirkonnen also schon jest mit Sicherheit mit neuen Abkommandierungen und Schwächung bes Etats rechnen, wo die Heeresvorlage noch nicht einmal beraten wird, und wir Menschen im Aberfluß haben. Die Gründe, die das Kriegsministerium für seine Stellungnahme angibt, kann ich nicht als stichhaltig bezeichnen. Wäre mir sicherere Klarheit gegeben, so hätte ich gegen diese Unvollständigkeit der Heeresvorlage Einspruch erhoben. Ich stelle ausbrücklich fest, daß sich das Kriegsministerium in bezug auf diesen Kunkt der Heeresvorlage nicht in übereinstimmung mit mir befindet und daß mir keine Möglichkeit gegeben wurde, mich noch vor Abschluß der Heeresvorlage hierüber zu äußern, sowie daß dieses Berfahren nicht ben Gepflogenheiten entspricht. Mein Ersuchen, jest zu erfahren, wie hoch sich die Bahl ber friegsbrauchbaren Flugzeuge zu verschiedenen Terminen im Jahre 1912 belaufen wird, stellt keine Kontrolle bes Kriegsministeriums bar, wie es anscheinend angenommen wird. Die Oberfte Heeresleitung muß klar sehen, falls plötlich mobil wird, was fie beim Feldheer zur Berfügung hat, und wie der Erfat fich gestaltet.

Ich bin mir wohl bewußt, daß meine Forderungen, die über die Absichten der Generalinspektion hinausgehen, außerordentliche Ansprüche an Geldmitteln und Versonal stellen. Wir müssen zu einer hohen Anspannung unserer Leistungen schreiten, wenn wir die klare und erhebliche Unterlegenheit beseitigen wollen, die auf diesem Teile unserer Wehrkraft unserem westlichen Rachbarn gegenüber besteht. Ich habe es nicht unterlassen, durch dauernde und sortlausende Rachrichten an das Ariegsministerium auf das Anwachsen der Leistungen Frankreichs auf diesem Gediete im Laufe der letzten Jahre immer wieder hinzuweisen und die Dringlichkeit entsprechender Maßnahmen bei uns zu betonen. Nur durch außerordentsliche Anstrengungen können wir jetzt einen Vorsprung einholen, der gerade für die Heeresssührung von schwerwiegendster Bedeutung ist. Ich zweisen Horderungen bewilligt werden, so daß die Geldfrage kein Hemmnis für die ungesäumte Durchführung der vorgeschlagenen Organisationen bilden wird. Auf die Bedeutung der Personalfrage habe ich namentlich bei den Beratungen über das setzte Quinquenat hingewiesen."

Eine Anlage enthielt nun die Vorschläge für die Ausstattung des Heeres mit Flugzeugen; sie fordert als erstes, bald zu erreichendes Ziel die Ausstattung

- a) Der Armee-Oberkommandos mit mehreren (2 bis 3) beweglichen Felbsliegerabteilungen und einem Fliegerpark.
  - b) Der Armeekorps (einschl. Reservekorps) mit je einer beweglichen Felbsliegerabteilung.
  - c) Der Kavalleriekorps mit je einer beweglichen Felbfliegerabteilung.

d) Bichtiger Grenzfestungen mit Festungsfliegerabteilungen.

Ergeben die zur Zeit schwebenden Bersuche mit Flugzeugen für Zwecke der Feuerleitung der Artillerie, daß besondere Fliegeradteilungen hierfür ersorberlich werden, so kommen zu den aufgeführten Formationen noch hinzu \*):

e) Artilleriefliegerabteilungen bei den Armeekorps.

Mis Mindestmaß ber bis zum 1. April 1914 aufzustellenden Formationen ist zu fordern:

8 bewegliche Felbfliegerabteilungen für A.D.Ks. = 8
26 bewegliche Felbfliegerabteilungen für A.Ks. = 26
Im ganzen 34

8 Fliegerparks.

Stämme für 13 Festungssliegerabteilungen in Köln, Wainz, Diebenhosen, Met, Straßburg, Germersheim, Reu-Breisach, Breslau, Bosen, Thorn, Graubenz, Lötzen, Königsberg. 8 Ersatzabteilungen . . .

Selbstverständlich erfolgten Einwendungen über Einwendungen, ich fertigte sie unter dem 6. Dezember 1912 ab, nachdem ich kurz vorher das grundlegende Schreiben über den Munitionbedarf entworfen hatte:

"... Ich sehr jeht aber insofern klar, daß meinen Anträgen für das Quinquenatsgesetzu meinem lebhasten Bedauern nicht entsprochen ist. Dieses macht naturgemäß jett die Lösung der Mannschafts- und Gelbfrage erheblich schwieriger. Ich habe aber noch immer keinen Zweisel, daß trot aller Bedenken in dieser ernsten Zeit alles vom Reichstag zu erhalten sein wird, wenn es gesordert wird, und daß es uns erspart bleibt, die Mannschaftsfrage durch Schwächung anderer Etats zu lösen. Jedensalls darf das Quinquenat auch hierbei kein hindernis für unsere militärische Entwicklung sein.

Was nun das Programm des Ariegsministeriums betrifft, so bleibt dasselbe, wie ich schon aussührte, sehr erheblich, an besetzen Flugzeugen um rund 50 v. H., hinter meinen Vorschlägen und damit auch weit hinter Frankreich und Rußland zurück, das wir bei allen unseren Erwägungen mit einstellen müssen...

Ich behalte mir vor, auf die Luftschiffe zurückzukommen, wenn die Beantwortung meines Schreibens vom 27. September 1912 J.Nr. 14 388 hier eingegangen ist. Ich will hier nur anführen, daß ich unter "tüchtigen Luftkreuzern" nur Z-Schiffe und diesen gleichwertige Starrschiffe verstehe. Ich bitte im Anschluß an meine früheren Schreiben in dieser Frage, die als Ausklärungs- und Kampschiffe minderwertigen P- und M-Schiffe\*\*) nicht mehr zu beschaffen ober zu bauen . . .

Die Ausstattung unserer A.Ks. mit Flugzeugen ist auch bei einer Abteilung zu acht schon ber französischen unterlegen. Die Artillerie wird für ihre Zwecke Flugzeuge in ganz unzureichender Weise erhalten, während wir mit guter artilleristischer Lusterkundung seitens des Gegners rechnen müssen.

Ich habe in vorstehendem nochmals eingehend die Gründe niedergelegt, die für die Durchführbarkeit und die Durchführung meines Programms sprechen. Ich halte mein Programm für das Mindeste, was wir für die taktische Lusterkundung den A.O.As.\*\*\*) Generalkommandos und Kavallerie-Divisionen, der Artillerie, den Festungen und Belagerungarmeen mitzu-

<sup>\*)</sup> Das wurde sehr bald festgestellt.

<sup>\*\*)</sup> P-Luftschiffe hatte der bayerische Major Parseval, M-(Militär-)Luftschiffe das Luftschiffbataillon der Preußischen Armee konstruiert. Die ersteren waren "unstarr", die letzteren "halbstarr", während die Zeppelinluftschiffe "starr" waren. Bezeichnungen, die von der Gestaltung der Ballonhüllen herrühren.

<sup>\*\*\*)</sup> A.D.K. = Armee-Oberkommando.

geben haben, damit sie dem Feinde gegenüber nicht in Nachteil geraten. Auch werden wir in bezug auf die Sicherstellung des Ersates nicht hinter meinem Programm zurückleiben dürfen.

Ich bleibe daher auf dem Standpunkt stehen, daß mein Programm bis zum 1. April 1914 durchgeführt werden muß, und bitte darum."...

Ich habe im vorstehenden durch Wiedergabe einiger amtlicher Schreiben, die in meinen "Urkunden der Obersten Heersleitung" oder in dem genannten Werk des Reichsarchivs "Kriegsrüftung und Kriegswirtschaft" enthalten sind, einen Teil meiner Tätigkeit als Abteilungchef belegt. Es sind das nur wenige Beispiele. Es war kein Gebiet, das nur irgendwie sür die Kriegführung von Bedeutung war, das ich nicht in meinen Amtsbereich zu ziehen hatte. Ich führe hier noch als Beispiel meine Bemühungen an, den Bau von Größtationen zur Verbindung mit unseren Kolonien und zur Nachrichtenübermittlung aus Amerika, die Ausstattung der Truppen mit neuzeitlichen Nachrichten» und Erkundungmitteln usw.

Den Widerständen zum Trot ist es mir gelungen, für die Kriegsausrüstung des Heeres und seine Verstärkung durch Aufstellung von Verbänden aus Mannschaften des Beurlaubtenstandes, wie es so dringend nötig war, in hartem, unausgesetztem Kingen Erhebliches zu erreichen, auch für die Landesverteidigung worauf ich kurz noch zu sprechen kommen werde, wobei selbstverständlich namentlich die Generalinspektionen der Fußartillerie, der Festungen und der Verkehrstruppen eistig mitgewirkt haben. Aber schließlich brachten doch das Eingreisen des Generalstabschess auf mein Einwirken hin und mein persönliches, starkes Drängen die entscheidende Förderung. Ich verkenne nicht, daß ich es leichter hatte, als die Kameraden, die die kriegsministerielle Uniform, die roten Streisen mit den goldenen Stickereien, statt der silbernen des Generalstabes trugen.

Immer war ich mir bewußt, daß alle diese Bemühungen noch nicht genügten, um die schweren Vernachlässigungen auszugleichen, uns den Sieg zu sichern und — den Frieden zu erhalten. Es mußte ein entscheidender Schritt getan werden, und dieser Schritt bestand in der Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht. Das war ein gewaltiger Gedanke. Schon in den Schreiben, die der Chef des Generalstabes an das Kriegsministerium in den Jahren 1910 und 1911 gerichtet hatte, wurde dieser Gedanke mit auf meine Einwirkung hin angedeutet, aber erst als General v. Stein am 1. Oktober 1912 versetzt wurde, hatte ich freie Bahn, die Friedensvermehrung des Heeres tatkräftig in die Hand zu nehmen.

Die Tatsache, daß Deutschland seinen reichen Wenschenbestand für die Berteidigung seines Lebens nicht ausnutzte, ist das trübste Kapitel aus der Deutschen Heeresgeschichte vor dem Weltkriege. Die Erweiterung des Heeres im Frieden liegt weit hinter dem Möglichen zurück und damit auch hinter dem Notwendigen.

Es war nicht nur immer die unglüchelige Finanzlage des Reiches, die sich wie ein unübersteigbares Hindernis der gesunden Heeresentwicklung entgegenstellte. Es waren auch andere militärische Fragen, wie z. B. die Sorge, ob bei zahlreichen Neuformationen der nötige Offiziersersat aufgebracht werden könnte, ohne die Geschlossenheit des Offizierkorps zu gefährden. Es war auch das Fehlen richtigen militärischen Denkens in den leitenden Beamtenkreisen des Reiches, aber auch innerhalb des Offizierkorps, nanamentlich innerhalb des Kriegsministeriums. Dieses richtige militärische Denken, das zugleich auch das einzig richtige politische Denken ist, hätte bahingehen muffen, mit allen Magnahmen einen erfolgreichen Ausgang des so sichtbar drohenden Krieges sicherzustellen, die Politik entsprechend zu führen und einheitlich zu gestalten. Ich habe in der Borkriegszeit dafür gekämpft, ben Sieg sicherzustellen, falls der Feind uns angriff, ihm vor allem durch starke Heeresmacht hierzu die Lust zu nehmen und so den Frieden zu erhalten. Es haben schwerwiegende Umstände dabei mitgewirkt, daß wir Deutschen nicht unsere ganze wehrfähige Mannschaft in den Dienst der Landesverteidigung gestellt haben. Die verhängnisvollsten, die Suggestionen der überstaatlichen Mächte, übersah ich mit dem Volke damals noch nicht. Aber auch andere lagen vor.

Die Reichsregierung hatte sich selbst Fesseln auferlegt. Sie bestand darauf, die Friedensstärke des Beeres auf einen längeren Zeitraum festzulegen. So hatten wir zunächst unter Bismard das "Septennat", d. h. eine siebenjährige Festlegung der Friedensstärken, dann seit der Beeresvermehrung des Reichskanzlers von Caprivi das "Quinquennat", d. h. die fünfjährige Festlegung. Das war eine ganz unzulässige Bindung in der politisch so bewegten Zeit. Ich habe sie instinktiv abgelehnt. Ich habe nie geglaubt, daß auch der ungünftig zusammengesette Reichstag die bisherige Heeresstärke abgelehnt haben würde. Jede Vermehrung innerhalb des Septennats oder Quinquennats wurde zu einem bedeutungvollen politischen Schritt, zu dem der Reichskanzler in Sorge vor außenpolitischer Wirkung nur schwer zu bewegen war. Je kritischer die politische Lage war, um so ftarker mußten die Fesseln einer solchen Festlegung auf mehrere Jahre hinaus sich störend bemerkbar machen. Der Großadmiral von Tirpip hat auch für die Marine auf solche Festlegung verzichtet. Er hatte ein "Aternat" geschaffen, d. h. die einmal bewilligten Stärken galten für die absehbare Zukunft. Eine Vermehrung war so in jedem Jahr möglich. Nur Schiffsbaugelder ließ er für einen bestimmten Zeitraum festlegen.

Eine andere Fessel war die künstliche Festlegung des Begriffs der allgemeinen Wehrpflicht, der nun einmal seit langem gültig war. Willkürlich beschränkte die Reichsregierung, schon Bismarck, die allgemeine Wehrpflicht, d. h. die Einstellung jedes tauglichen Mannes, soweit er nicht dringend unabkömmlich war, auf 1% der Bevölkerung. Das war an sich sinnlos und stand mit der Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht im schärfsten Widerspruch. Als ich 1912 das Kriegsministerium bat, dem Generalstabe die Bahl der jährlich zu etwaiger Einstellung verfügbaren Tauglichen anzugeben, erklärte das Ariegsministerium, es könne diese Angaben nicht machen, was mich naturgemäß tief befremdete. Ich glaube auch heute nicht, daß diese Mitteilung zutreffend war, denn wir wußten doch, welchen Prozentsat von Tauglichen wir einstellten, und das Reichsarchiv hat die nicht ausgebildeten Tauglichen zu Beginn des Weltkrieges auf 5 400 000 angegeben. Schlieflich kann bas Reichsarchiv diese Angaben doch nur Berechnungen des Kriegsministeriums entnommen haben. Der Generalstab hat mit solchen Zahlen nie gerechnet. Er nahm in dem Schreiben vom 2. Februar 1911 nur "viele Tausende" Nichtausgebildete an. Ich errechnete 1912, daß etwa 150 000 Refruten mehr in das Heer eingestellt werden könnten, als es bisher der Fall war. Wenn das Kriegsministerium so unschön auswich, so geschah es, weil in ihm die Geheimmächte mein Wollen sabotierten. Ich hatte den entsprechenden Bearbeitern des Kriegsministeriums keinen Zweifel über meine Ziele gelassen, aber selbst sie standen diesen unsichtbaren Mächten ahnunglos und machtlos gegenüber. Aber es hätte sich doch Einer finden müssen, der den vollen Trug erkannte, der mir so einfache Angaben vorenthielt.

Dieses bewußte Abweichen von der allgemeinen Wehrpflicht durch die Festlegung der Friedensstärke an Mannschaften von 1% der Bevölkerung ist m. E. eine der Ursachen unseres so furchtbaren Versagens. Aber auch an dieser Jahl hielt das Ariegsministerium nicht sest. Von 1905 bis 1910 sank die Heeresstärke auf etwa 0,8% und erhob sich dann später auf 0,9%. Wie wenig diese Feststellung der Heeresstärken dem Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht entsprach, geht ja aus der ungeheuren Jahl der nicht ausgebildeten Tauglichen bei Ariegsbeginn erschütternd hervor.

Eine weitere Fessel, die die Reichsregierung sich auferlegte, war die Scheu, das Volk über seine Lebensfragen voll aufzuklären.

Auch mir hat man später den Vorwurf gemacht, ich hätte das Volk nicht aufgeklärt, und man könnte mir sagen, dieser Gedanke wäre jetzt verspätete Weisheit. Nun, ich schrieb am 13. September 1916, nachdem ich am 29. August 1916 in die Oberste Heeresleitung berusen war, an den Reichskanzler:

"Ich zweisse nicht, daß unser Volk, wenn ihm der Ernst der Lage klar gemacht wird, und das muß geschehen, sich willig fügt. Tut es das nicht, so wäre Deutschland nicht des Sieges wert."

Auch später wies ich noch in diesem Schreiben auf die Notwendigkeit hin, daß die berusenen Stellen das Bolk tatkräftig aufzuklären hätten.

Reichskanzler und Reichsregierung versagten im Kriege. Sie hatten auch

vor dem Kriege im Frieden versagt. Das Volk wurde im Krieg und Frieden in strasswürdiger Unkenntnis seiner Lage und seines Schickals von der Reichsregierung gelassen. Um so wichtiger war es, daß der Wehrverein wenige Jahre vor dem Weltkriege aufklärend zu wirken begann. Statt das zu begrüßen und als Unterstützung zu empfinden, betrachtete die Regierung diese Volksaufklärung als ein ihr zugefügtes Unrecht und wandte sich gegen sie. Sie war in der Tat geeignet, die Pläne der überstaatlichen Mächte für die Vernichtung Deutschlands noch im letzen Augenblicke zu zerschlagen. Doch das durfte ja eben nicht geschehen. Ich blicke heute zurück in einen Sumpf des Deutschlands der Vorkriegszeit, in dem das Volk erstiden sollte.

Ich habe schon die traurige Geschichte der Vermehrung des Deutschen Heeres im Frieden verschiedentlich gestreift und kann auch hier auf sie nicht näher eingehen. In Anlage 6 gebe ich eine aussührlichere, tabellarische Darstellung. Hier will ich nur die Gesamtstärken an Offizieren, Arzten, Roßsärzten, Beamten, Unteroffizieren, Gemeinen und Gefreiten ausschließlich der Einjährig-Freiwilligen \*) wiedergeben:

| 1875                               | 1882                                    | 1888                   | 1890                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| $422 \ 645$                        | 449 272                                 | 491 725                | 512 473                |
| 1893<br>vom 1. 4. 94 ab<br>583 727 | 1899—1905<br>vom 1. 4. 99 an<br>605 807 | 1905—1911<br>622 520   | 1911(—1916)<br>626 732 |
|                                    | 1912(—1916)<br>656 257                  | 1913(—1916)<br>792 280 |                        |

Die Heeresvermehrung 1893 ist, wie ich bereits früher sestgestellt habe, beshalb so bedeutungvoll, weil durch Einführung der zweijährigen Dienstzeit, d. h. durch den Wegsall des dritten Jahrganges, bei gleichzeitiger Vermehrung der Rekrutenzahl um rund 29 000 Mann, erheblich mehr Mannschaften eingestellt werden konnten, als bisher. Die übrigen Heeresvermehrungen hielten sich bis 1912 im engsten Kahmen und trugen der wachsenden Zahl der zur Versügung stehenden Tauglichen immer weniger Rechnung. So wurde die große Keorganisation des preußischen Heeres des Königs Wilhelm I., seines Kriegsministers v. Koon und des Fürsten v. Vismarck zu Beginn der Sechziger Jahre vorigen Jahrhunderts, die allein die Reichsgründung ermöglicht hatte, in unheilvollster Weise verwässert. General

<sup>\*)</sup> Die Zahl der Einjährig-Freiwilligen betrug 1875 etwa 7000, 1913 etwa 14 000. Die Berechtigung zum Einjährigen-Dienst war an die Reise für die Obersekunda der Realschule, der Oberrealschule und des Ghmnasiums und an bestimmte wirtschaftliche Lasten (Berzicht auf Löhnung usw.) verknüpst. Sie war eine Prämie auf wirtschaftliche Besserbellung. Die Einrichtung der Einjährigen war deshalb sehlerhaft. Es hätte auch den Reserveossisieren nichts geschadet, wenn sie zwei Jahre gedient hätten. Jedensalls wäre das gerechter gewesen.

v. Verdh hatte zu Beginn der Neunziger Jahre es ändern wollen, aber er wurde ja verabschiedet. Das Leben des Deutschen Volkes und des Deutschen Reiches stand auf mehr als schwankendem Boden.

Sofort nach der Versetzung des Generals v. Stein als Divisionskommandeur trat ich mit meinen Absichten hervor, die allgemeine Wehrpflicht durchzuführen. Das konnte nur durch ein neues Heeresgesetz, nach den üblichen Anschauungen im Rahmen des bis 1916 laufenden Quinquenats geschehen.

Am 14. Oktober 1912 ging nachfolgendes, von mir entworfenes Schreisben an das Kriegsministerium:

"Die jetigen Ereignisse in Europa weisen immer von neuem auf die Notwendigkeit hin, unser Heer im Frieden von neuem und wirklich entscheidend zu verstärken.... Ich sehe das Wesen der nächsten Heeresverstärkung, neben einer Ergänzung der Lücken unserer jetigen Heeresverganisation und dem Ausbau der modernen Kampsmittel, in einer ausschlaggebenden Erhöhung unserer Friedensetats an Mannschaften und Pferden, um damit auch zu einer besseren Zusammensetzung unserer Reserves und Landwehrformationen zu kommen. Wir werden demnach sehr erhebliche Mehreinstellungen ins Auge sassen müssen. Aus der mir mitgeteilten Ergänzung des Heeresergänzungsgeschäftes kann ich mir ein klares Vild über die Zahl der wirklich wassensähigen Gestellungspflichtigen nicht machen."

Im Anschluß hieran bat der Generalstab um den Nachweis der Zahl der wassensähigen Gestellungpflichtigen, wovon ich schon sprach.

Von diesem Schreiben an war ich, das darf ich aussprechen, das treibende Element in der werdenden Heeresverstärkung. Einen Tag vorher, am 13. Oktober, hat der Kaiser in einer gemeinsamen Besprechung des Reichsstanzlers, des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes, des Kriegsministers und des Chefs des Generalstades auf die Notwendigkeit einer Heeresvermehrung im Hindlick auf die durch den zweiten Balkankrieg eingetretene Berschärfung der Lage hingewiesen, wovon mir, wie ich schon feststellen mußte, der Chef des Generalstades keinerlei Mitteilung gemacht hat. Wie hätte ich die Nachricht sonst mit Freuden begrüßt.

Auch weiterhin hat der Kaiser sich für die Heeresvermehrung eingesetzt. Auch das Kriegsministerium beschäftigte sich hiermit. Aber es kam zu nichts.

Ich hatte bei einer Besprechung über Ostsestungen im November, auf der ich meine Ansichten über die Notwendigkeit, Posen und die Weichselsstungen erheblich zu verbessern und ihren Ausbau für den Kriegsfall im Frieden sicherzustellen, klar gelegt hatte, auch auf die Notwendigkeit der Heeresvermehrung hingewiesen und bekam darauf von dem Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements, General Wandel, zu hören:

"Wenn Sie es so weiter treiben mit Ihren Rüstungsorberungen, dann bringen Sie das Deutsche Bolk zur Revolution"

und gleich darauf traf auch ein Schreiben des Kriegsministers ein, in dem von einer "vernünftigen und zwar ganz erheblichen Steigerung der Etats-

forderungen für 1914 und 1915" die Rede war, daß aber selbst durch solche "vernünftige Steigerung" eine Gesamtsorderung an Geldmitteln sich ergebe, die völlig ausgeschlossen sei. Das hieß mit anderen Worten, meine Forderungen wären "unvernünftig".

Diese beiden Außerungen bestärkten mich in dem Entschluß, meine Abssichten durchzusühren, sobald ich nur die Grundlagen über die Zahl der Gestellungpflichtigen erhielte, worauf ich in jenen Tagen noch hoffte. Nun sollte sich bald die unerhörte Tatsache herausstellen, daß das Ariegsministerium vorgab, hierzu gar nicht in der Lage zu sein.

Am 25. November ging ein neues Schreiben an das Kriegsministerium, das sehr ernst unsere Schwächen klarlegte. Es schloß:

"Wir müssen daher Maßnahmen ergreisen, die das Land freihalten von völkerrechtswidrigem Abersall und die uns unabhängig machen von den Maßnahmen unserer Gegner. Wir müssen m. E. noch weiter gehen und unserem gesamten Heere die Stärke geben, die allein den endgültigen Ersolg in dem nächsten Kriege verdürgt, den wir zwar mit Bundesgenossen, aber doch im wesentlichen mit eigener Krast um Deutschlands Größe zu führen haben. Wir müssen uns entschließen, unseren Menschenbestand auszunuhen. Wir müssen wieder das Bolk in Wassen, zu dem wir einst in großer Zeit durch große Männer geschaffen wurden. Es darf darin sur Deutschland kein Zurück, es darf nur ein Vorwärts geben."

Im Anschluß hieran beantragte der Chef des Generalstabes auf mein Betreiben

"Erhöhung des Ctats, wenn irgend möglich bis zur vollen Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht."

Ich hoffte, daß damit ein entscheidender Schritt getan sei.

Der Kriegsminister v. Heeringen konnte dieses Schreiben aber mit dem Vermerk versehen:

"Der Chef des Generalstades hat mir in einer heutigen Rücksprache erklärt, dieses Schreiben sei wesenklich deshalb abgegangen, um dem Ariegsministerium die Notwendigkeit einer weiteren Verstärkung des Heeres durch eine neue Militärvorlage darzulegen. Vetressend der augenblicklichen militärischen Lage sei er mit mir der Meinung, daß das Deutsche Heer mit vollster Zuversicht allen Ereignissen der Zukunst entgegensehen könne."

Damit war also dem Schreiben ein Teil der Wirkung genommen. Der unselige General v. Moltke zerschlug das Werk, zu dem ich ihn durch Ersinnern an seinen großen Oheim veranlaßte. Das ersuhr ich erst kürzlich. So bekamen wir denn am 29. zu hören, daß der Kriegsminister

"mit Interesse von diesem Schreiben Kenntnis genommen habe".

Dabei führte er aus, daß er nicht in der Lage sei, die Zahl der waffenschigen Gestellungpflichtigen anzugeben. Ich war tief empört!

Sosort antwortete General v. Moltke, der mir von der Besprechung mit dem Kriegsminister keine Mitteilung machte, auf mein Drängen:

"Ich darf hoffen, daß Euer Ezzellenz dieselben" (d. h. die Anträge auf Ausgestaltung unserer Wehrmacht) "nicht nur mit Interesse gelesen haben, sondern sie auch aus eigenster Aberzeugung zu unterstüßen bereit sind."

Gleichzeitig arbeitete ich nun eine eingehende Denkschrift als Grundlage ber von mir beabsichtigten Heeresvermehrung aus, die nicht nur an den Kriegsminister, sondern auch an den Reichskanzler und den Chef des Militärkabinetts gehen sollte. Es mußte etwas geschehen, des Volkes halber!

Dieses Borhaben führte, während im Kriegsministerium über eine Wehrvorlage weiter hin und her beraten wurde, zu der Denkschrift des Chefs des Generalstabes vom 21. Dezember 1912. Sie ist von mir entworfen, darauf vom General v. Moltke umgeschrieben und dann wiederum nochmals vom General v. Moltke und mir umgearbeitet. Ich habe sie unter

"Französische Fälschung meiner Denkschrift"

schon 1919 veröffentlicht und sie hier als Anlage 8 aufgenommen. In tiefstem Ernst wird auf die militärpolitische Lage Deutschlands hingewiesen. In einem zweiten Teil, der ganz von mir herrührt, werden umfassende Vorschläge

- a) zur Heersbermehrung und darunter
  - 1. für Etatsverstärkungen,
  - 2. für Heeresvermehrung,
  - 3. für Berbesserungen der Formationen 2. Linie,
  - 4. für Verbesserung und Ergänzung der Heeresausrustung und
- b) für den Ausbau der Landesbefestigung gemacht.

Der Denkschrift war auch eine vergleichende Tabelle über die Heeressstärken beigefügt, die im Kriegsfall voraussichtlich gegeneinander zu kämpfen hätten. Das Ergebnis war ein erschütterndes. Die Mittelmächte, einsschließlich Kumäniens, das aber 1914 ausfiel, und ohne Italien, auf das nicht gerechnet wurde, waren um 498 Bataillone, 313 Eskadrons, 1928 Feldsgeschütze den Feinden, ohne Belgien und Serbien, unterlegen. Diese Denksichtift schlug wie eine Bombe ein. Sie wies den Weg zur Rettung aus furchtbarer Gesahr, wenn Regierung und Bolk einmütig zu ihr standen.

Ich hatte ohne Zögern ben jährlichen Mehrzuwachs an Kekruten auf 150 000 Mann angegeben, während jeht die Armeeabteilung nur einen jährlichen Zuwachs von 50 000 für denkbar ansah. Die Zahl von 150 000 Kekruten blieb indes noch hinter dem Möglichen zurück. Wurden 2 Jahrzgänge Kekruten gerechnet, so ergab sich daraus eine Heeresvermehrung von 300 000 Mann. Mit dieser Vermehrung hätte das Deutsche Volk etwa das getan, was es seit langem hätte tun müssen. Ich hätte noch mehr fordern müssen, wenn mir Klarheit gegeben worden wäre.

Unter Heeresvermehrung forberte ich die Aufstellung von drei neuen Armeekorps, wobei die bereits bestehenden sieben sogenannten 5. Infanteriebrigaden Berwendung finden sollten. Da 15 Infanterieregimenter noch immer 2 Bataillone hatten, und diese auch aufgefüllt werden sollten, so waren außer den Stäben 45 Infanteriebataillone, 60 Estadrons, 72 Feldartilleriebatterien, 2 Fußartillerieregimenter, drei Pionierbataillone, 1 Telegraphenbataillon, 3 Trainbataillone neu zu bilden.

Ausschlaggebend für die Durchführung der allgemeinen Wehrpslicht waren auch die Etatsverstärkungen, die z. B. die Bestände der Bataillone auf 800 Köpfe bringen sollten.

Die Verhandlungen kamen nun auch in Fluß. Auch das Kriegsministerium schien geneigt, sich auf den Boden der Vorlage zu stellen. Der Kriegsminister selbst aber entschied gegen viele Punkte, namentlich gegen die Aufnahme der 3 Armeekorps in die Vorlage.

Im Verlaufe des Ringens um die Wehrvorlage bekam ich unter dem 20. Januar 1913 zu hören:

"Zu der Anregung, die allgemeine Wehrpslicht möglichst wieder zur Durchführung zu bringen", bemerke ich, daß in der Durchführung der allgemeinen Wehrpslicht seit ihrer Einsührung — von geringen Schwankungen vor 1866 abgesehen — keine wesentliche Beränderung eingetreten ist. Wir halten nach wie vor ohne Offiziere usw. etwa 1% der Bevölkerung unter den Fahnen des Landheeres, haben durch Hinzutritt und Ausdau der Flotte das Verhältnis dis zu 1,12% gesteigert. Anders lautende Angaben in der Tagespresse beruhen auf Fretümern, die darin ihre Erklärung sinden, daß seit 1893 in den ofsiziellen Friedenspräsenzahlen die Unterossiziere nicht miteingerechnet sind. Natürlich muß man sie aber mitzählen, wenn man Vergleiche mit früheren Zeiten ziehen will, wo nur die Ofsiziere usw. nicht eingerechnet wurden."

Das Kriegsministerium spricht hier von "Jrrtumern". Ich machte dazu die Bemerkung:

"Es ist doch Tatsache, daß so und so viel Leute nicht eingestellt werden." Und ich hatte ja nur zu sehr Recht.

So aber das Denken des Kriegsministers v. Heeringen in unserer so übersaus ernsten Lage!

Er entschloß sich, auch den Chef des Generalstades beim Kaiser beiseite zu schieden. Er holte am 23. Januar 1913 dessen Zustimmung für seine Borschläge ein. Meine Anregung an den Chef des Generalstades, er solle mit seinem Abschiedsgesuch antworten, ihn wiederum an seinen Oheim, den Generalseldmarschall Graf v. Moltte des Krieges 1864, 66, 70/71 erinsnernd, siel auf keinen fruchtbaren Boden. Zwar wurde er beim Kaiser vorstellig, der Kaiser schrieb auch noch an den Kriegsminister und ordnete an, die drei Armeekorps in das Quinquenat von 1916 bis 1921 aufzunehmen, aber in der Entscheidung selbst war damit nichts geändert. Auch General v. Moltke hatte vorher schon die Wassen gestreckt. In einem Schreiben an das Kriegsministerium vom 22. Januar 1913 hatte er in dem Schlußsat des von mir entworfenen Schreibens die unterstrichenen Worte eingefügt:

"Ich bitte Euer Ezzellenz aufrichtig, entgegenstehende Bedenken fallen zu lassen und auch bie Aufstellung neuer Armeekorps zu ihrem, wenn auch über bas Jahr 1916 hinausteich enden Programm zu machen. Die Armee wird auch diese Vermehrung

in sich verarbeiten, sie ist von ausschlaggebender Bebeutung für den siegreichen Ausgang des nächsten Krieges."

Ich erfuhr davon erst nachträglich. In der Tat, den Kampf im Generalstabe mit einem so nachgiebigen, unter offulten Einflüssen stehenden, innerlich immer mehr zusammenbrechenden Mann an der Spite, durchzuführen, war nicht leicht. Ich hatte ja auch im Generalstabe selbst Feinde. Meine deutliche Sprache und mein heftiges Drängen dem Kriegsministerium gegenüber waren namentlich der Zentralabteilung nicht recht. Sie befürchtete wohl, sie könne bei Etatsforderungen des Generalstabes, die ja schließlich auch das Kriegsministerium zu vertreten hatte, Schwierigkeiten haben, und auch das Militärkabinett, das mit dem Ariegsministerium in allen Fragen durch dick und dunn ging und auch auf die Versonalien des Generalstabes Einfluß hatte, unangenehm berührt sein. Die Tatsache aber, daß der Bürochef der Zentralabteilung des Großen Generalstabes ein Freimaurer war und Freimaurer im Wilitärkabinett \*) und im Kriegsministerium saßen, wird dabei die ausschlaggebende Rolle gespielt haben. Dem General v. Moltke wurde jedenfalls gesagt, ich könne nicht kommandierender General werden, wenn ich nicht jest ein Regiment bekäme, wozu ich allerdings auch heranstand. Ich habe solche Fürsorge für mich stets "warm" empfunden. Das "Kommandierendergeneralwerden" war nur ein Vorwand, man wollte mich los sein. Der weiche General v. Moltke durchschaute das alles nicht, vielleicht war ich ihm auch selbst zu scharf drängend. Wohl hielten auch von den überstaatlichen Mächten hörige Medien meine Versetung für geboten, denn ich habe später erfahren, daß schon vor dem Weltkriege in Freimaurerkreisen gegen mich gearbeitet wurde, was ja auch von ihrem Standpunkt aus eine Selbstverständlichkeit war. Als mir Veneral v. Moltke die Mitteilung von meiner bevorstehenden Versetzung machte, klang die Begründung bei ihm weiter nicht sehr überzeugend. Wie wenig er sie selbst für stichhaltig gehalten hat, geht daraus hervor, daß er mich schon nach wenigen Monaten, und zwar im Juni, dem Chef des Militärkabinetts zur Ernennung als Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsministerium vorschlug \*\*). Ich konnte selbstverständlich dem Ge-

<sup>\*)</sup> Im Militärkabinett waren die Freimaurer damals durch Major v. Marschall vertreten, auf bessen Drängen im Jahre 1918, nach meinem Abgang, General Groener im Einverständnis mit General v. hindenburg mein Nachfolger wurde. S. Unm. S. 158/59.

<sup>\*\*)</sup> Er schrieb: "Euer Ezzellenz ist die vorzügliche Beurteilung dieses Offiziers in allen seinen bisherigen Dienststellen bekannt. Er stand, bevor er Regimentskommandeur wurde, fast 5 Jahre lang an der Spihe der 2. Abteilung des Großen Generalstades, ist also mit allen Fragen der Organisationen des Heeres, der Modismachung und des Ausmarsches auf das Genaueste vertraut. Er ist ein Mann mit weitem Blick, von sestem Charakter, von schneller Aufsassung und eisernem Fleiß, der mir während dieser 5 Jahre gemeinsamer Tätigkeit ein ganz besonders zuverlässiger, nie versagender Gehilse war."

neral v. Moltke, als er mir von meiner bevorstehenden Bersetzung sprach, nichts entgegenhalten. Dazu war ich zu stolz. Bei seinem Schwanken verssprach ich mir durch mein Berbleiben im Generalstabe auch nicht mehr Entscheidendes für die Durchbringung der Heeresvorlage, so wie ich sie für nötig gehalten hatte. Bas unter den traurigen Verhältnissen zu erreichen war, war schon festgestellt.

Ich wurde also am 27. Januar 1913 aus dem Generalstabe als Regimentskommandeur nach Düsseldorf versetzt, der Chef des Militärkabinetts schrieb an meinen kommandierenden General v. Einem, wie dieser mir viele Jahre später mitgeteilt hat, "er musse mir Disziplin beibringen". Und warum, weil ich aus höchstem Verantwortunggefühl gegenüber dem Kaiser, dem Baterlande und dem Bolke heraus für ein Heer gekämpft hatte, das fähig war, dem Gegner jede Angriffslust zu nehmen und den Frieden zu erhalten. Damals ahnte ich nicht, daß ich mir ja selbst ein Instrument im Begriff war zu schaffen, mit dem ich später Krieg zu führen hätte. Solche Gedanken lagen mir fern. Ich bachte nur daran, das heer zu befähigen, die eben genannten, ernsten Aufgaben zu erfüllen. Aber es war von tiefster Tragik, daß ich später die entscheidende Stellung der Kriegführung wurde, ganz gleich ob ein anderer nach außen hin aus Altersgründen noch über mich gestellt war, und nun die Aufgabe erhielt, auß einer verfahrenen Lage heraus das Bolk mit einem Heere zu retten, dessen unzulängliche Stärke und Ausrüstung ich im Frieden bekämpft, und dessen Ausbau während des Krieges ben Anforderungen noch nicht entsprochen hatte.

So schied ich aus dem Generalstabe im Frieden in dem Gefühl, mein Bestes eingesetzt und viel für die Sicherheit des Volkes erreicht zu haben. Ich hoffte ja auch noch, daß Zeit sein würde, um die Ergebnisse der neuen

Dann schlug General v. Moltke mich für die Stellung vor und führte aus, daß der Kriegsminister auch weiterhin einen schweren Stand im Reichstag haben würde, und ich ihm eine gute Hilse sein würde. Er meinte:

<sup>&</sup>quot;Gerade hierin würde ihm der Oberst Lubendorff in seiner Bestimmtheit, seiner altpreußischen Auffassung und seiner unbedingten Zuverlässigkeit eine hervorragende Stütze sein." Dann fuhr er fort:

<sup>&</sup>quot;Wie Euer Ezzellenz bekannt, sind während ber anstrengenden Tätigkeit des letzten Winters einige Differenzen zwischen ihm und dem Kriegsministerium entstanden, die aber ledigslich darauf zurückzuführen sind, daß Oberst Ludendorff nur das eine Ziel im Auge hatte: der Sache zu dienen und die von mir als ersorderlich bezeichneten Vorschläge, allen siskalischen Bedenken gegenüber, durchzuseten. . . Daß es mir dei meinem Vorschlage lediglich um die Sache zu tun ist, mögen Euer Ezzellenz daraus erkennen, daß ich, so sehr ich das für den Generalstab bedauere, gerade auf die Ernennung des Oberst Ludendorff als Oberquartiermeister verzichte, weil ich seine Verwendung als Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements zum Vesten des Heeres für noch wertvoller halte."

Der Brief war natürlich erfolglos, ich war den Zielen des Kriegsministeriums und bes Militärkabinetts im Wege.

Heit des Bolkes nutbar zu machen, was ja ganz natürlich für die Sicherheit des Bolkes nutbar zu machen, was ja ganz natürlich erst, wie es dem Wesen der allgemeinen Wehrpslicht entspricht, in einigen Jahren der Fall hätte sein können. Daß der Welktrieg schon in 1½ Jahren ausdrechen würde, das ahnte ich nicht. In der ablehnenden Stellungnahme des Kriegsministers und des Willitärkabinetts gegen mich sah ich kleinliches Handeln, um einen unbequemen Mahner los zu werden; denn daß diese die treibenden Elemente bei meiner Versetung waren, das war mir nur zu klar geworden. Ich erkannte noch nicht, daß sie unter den Einflüssen von Mächten standen, die Deutschland schwach erhalten wollten, weil sie seine Vernichtung beschlossen hatten.

Für den Modilmachungfall war ich nicht etwa weiterhin als Chef der Operationabteilung vorgesehen, wie in den letzten Jahren, sondern es war meine Verwendung als Oberquartiermeister einer Armee in Aussicht genommen. Das entspräche meinen Altersverhältnissen. Es entsprach aber vor allem den Wünschen jener Mächte, von denen ich eben sprach, und deren Einfluß auch an General v. Moltke heran und in den Generalstad zu sehr hineinreichte. So wählte ich mir denn die Stellung als Oberquartiermeister bei der 2. Armee, der die Brigaden unterstellt waren, die den Handstreich auf Lüttich auszusühren hatten. Hier konnte ich der Heeresteitung und damit dem gesamten Volke, falls eine Modilmachung ausgesprochen würde, an entscheidender Stelle nuten. Ob ich je diese Stellung aber würde zu bekleiden haben, ahnte ich nicht. Ich hatte ja im Laufe vieler Jahre viele Modilmachungbestimmungen erhalten, die wieder durch andere ersett worden waren. Die Zukunft lag nicht so klar vor mir und vor der Geschichte, wie es die Vergangenheit tut.

Ich schied aus dem Generalstabe mit der Erwartung, daß ich in kürzerer Zeit wieder als Oberquartiermeister zurückgerusen werden würde. General v. Woltke gab mir persönlich, aber auch auf meinem Abschiedsessen im Areise der Abteilung, warme Worte auf den Weg in die Front. Ich schied auch von den Offizieren meiner Abteilung, die unermüdlich und gewissenhaft gearbeitet und mich wirkungvoll in meinem Kingen um die Sicherheit des Deutschen Volkes unterstützt hatten. Es war mir eine schöne Ausgabe gewesen, für ihr Fortkommen zu sorgen. In der gewaltigen Arbeit, die ich zu leisten hatte, war mir der Verkehr mit den frischen, tatkräftigen Offizieren \*), mit deren Famissen ich auch gesellschaftlich verkehrte, eine Quelle neuer Kraft.

\*

<sup>\*)</sup> Eine Ausnahme machte Major Joachim, er war hochgewachsener Jube, und wie ich später gehört habe, Hochgrabsreimaurer. Ihn lehnte ich instinktiv ab. Er war verabschiedet gewesen und hatte in Paris gelebt. Er kam tropdem in die Ausmarschabteilung. Dann nahm

In immer steigendem Maße Ernsteres hatte ich aus dem Leben des alten Seeres und aus meinem Leben während meines neunjährigen Kommandos in Berlin mitzuteilen Es war etwas ganz anderes als aus den weiter zurückliegenden Abschnitten meines militärischen Werbeganges. In ihnen berichtete ich von der Arbeit des Heeres in der Ausbildung des Soldaten, der Truppe und der Führer und für die Sicherung des Volkes. Das waren Arbeiten, bei denen das Heer auf sich selbst gestellt war. Reine Einflüsse überstaatlicher Mächte konnten dort eingreifen, wenigstens nicht in einem Umfange, daß schaffende Arbeit und Leistung darunter litten. Anders aber war es in dem letten Lebensabschnitt. Die überstaatlichen Mächte hatten es verstanden, die obersten Stellen des Reiches zu besetzen, oder doch unter ihren Einfluß zu bringen oder zu umgarnen und damit dem Heere die Zufuhr an der nötigen Kraft abzuschneiden, deren es in unserer gefährdeten Lage in Europa so sehr bedurfte. Nur so konnte der großen Arbeit, die in seinem Rahmen geleistet wurde, der Erfolg im Ernstfalle genommen werden. Das Handeln der überstaatlichen Mächte war teuflisch, aber so machen sie es ja stets. Gelingt ihnen das Aushöhlen nicht, so drängen sie sich an die Spite, um auf diese Beise die Bolkskraft zu lähmen, nur zu oft geben sie indes beide Wege. Es ist etwas grundlegend anderes gewesen, was mir in seiner ganzen Schwere von dem Augenblick an entgegentrat, als ich in Lagen kam, in die die überstaatlichen Gewalten auf jene Weise einwirken konnten. So überaus ernst aber auch das Ringen im letten Lebensabschnitt war, in dem ich die Feinde, gegen die ich ja zu tämpfen hatte, noch nicht einmal erkannte, sondern in meinen Gegnern Kameraden sah, die gleich mir gewiß vor nur zu schwer Verständlichem standen, so war doch auch dieser Lebensabschnitt reich an fördernden und lebendigen Eindrücken, wie es ja auch aus der Darstellung hervorgeht. Neben dieses Ringen um die Wehrhaftmachung des Volkes und die Ausgestaltung des Heeres zur Erringung des Sieges oder Erhaltung des Friedens, das sich ja über viele Jahre hinzog. trat ja auch lebendiges, militärisches Leben, ganz abgesehen von dem dienstlichen Umgang mit Kameraden des Generalstabes, wenn ich an Truppenübungen oder militärischen Beranstaltungen in Berlin teilnahm, die mein

er wiederum Abschied, kehrte nach Paris zurück, um im Weltkriege Thef der kartographischen Abteilung zu werden, die genauen Einblick über die Truppenverteilung hatte. Das Wirken der Freimaurer im Generalstad über die Zentralleitung des Generalstades hinweg — S. 156 — wird dadurch klarer. Major Foachim starb während des Weltkrieges sehr plötzlich, der Verdacht des Landesverrats war gegen ihn ausgesprochen.

Die Bebeutung der Judenfrage als solche sollten mich erst später harte Ersahrungen erkennen lassen. Der antisemitischen Bewegung des Herrn Uhlwart hatte ich vorübergehend Aufmerksamkeit geschenkt, als er die jüdische Firma Loewe Ende vorigen Jahrhunderts beschuldigt hatte, der Armee schlechte Gewehre geliefert zu haben, was aber das Ariegsministerium ablehnte. Trozdem war es aber doch wahr gewesen, was ich nicht wissen konnte.

für die Kraft des Heeres und die Stärke des Reiches, für des Volkes Größe und den Kaiser warm empfängliches Herz höher schlagen ließen.

Ich will noch einiger solcher Tage kurz gedenken, die heute noch vor meiner Seele stehen und nie aus ihr zu löschen sein werden, wenn ich mir auch bewußt bin, daß ich das Erlebnis, das sie mir sind, nicht wiedergeben kann.

Da war der 26. Oktober 1905, die Enthüllung des Moltkedenkmals im Angesicht der Siegessäule gegenüber dem Reichstage, an dem gleichen Plate, an dem das Denkmal des Fürsten Bismard und des Generals v. Roon steht, des dritten großen Deutschen Mannes, der unter König Wilhelm dem Preußischen Heere neue Kraftentfaltung gegeben hatte. Das Denkmal war dem großen Feldherrn, dem Generalfeldmarschall Graf v. Moltke, nicht etwa von dem "dankbaren Volke", das dachte seiner kaum mehr, sondern von der Armee errichtet worden. General Graf v. Schlieffen sprach seinem großen Vorgänger würdige Worte in vollendeter Form in Gegenwart des Kaisers und der glänzenden Versammlung der Generalität Verlins und des Generalstades. Er strafte damit auch die Lügen, die da behaupten, der Kaiser hätte nur Lobhudeleien seiner Person und seiner Vorgänger vertragen können.

Da war der 24. Januar 1912, der 200jährige Geburtstag Friedrich II., dieses großen Königs und großen Menschen, den sein okkulter Nachfolger und die ganze Meute reaktionären Gesindels zum Christen umfälschte und in einer dunklen engen Gruft der Garnisonkirche in Potsdam neben seinem bigotten Vater beisetzte, statt ihn, wie er in seinem letzten Willen verfügt hatte, in der weiten freien Natur seines Sanssouci in Deutscher Erde zu bestatten. Am 24. Januar jeden Jahres versammelte sich die "militärische Gessellschaft" in Verlin. Ein Vortrag aus dem Leben, meistens aus dem militärischen Handeln des Königs, trug dem Gedenken Kechnung. Die Feier des Jahres 1912 war ganz besonders eindrucksvoll. Der Kaiser selbst nahm an ihr im Landwehrkasino teil. Sie war die Verkörperung des geistigen Strebens des Heeres.

Damals war auch eine Ausstellung der Bilbnisse bes großen Königs versanstaltet. Die zeitgenössischen Bilber stellen den König anders dar, als wir ihn aus den Zeichnungen und Gemälden Menzels kennen. Dieser hat erst den Friedrich den Großen geschaffen, der uns gegenwärtig ist. Gleichbedeustend auf allen Bildern waren indes die wunderbaren Augen des Königs.

Da waren endlich die glänzenden Paraden des Gardekorps auf dem Tempelhofer Felde und dann abends das Essen der Generale und Stabsoffiziere in den prächtigen Gemächern und Sälen des königlichen Schlosses in Berlin, oder die Vorstellungen im Opernhaus. Das war natürliche königliche Pracht und Würde, verbunden mit ehrfurchtvollen, schweigenden Huldigungen, gegeben dem Monarchen und Obersten Kriegsherrn aus einem Geschlecht,

das jahrhundertelang die Schickfale des Volkes geleitet und Deutsche in Preußen, dann im Neich geeint, das Heer geschaffen und im Priege selbst geführt hatte.

Da war der große Zapfenstreich vor dem königlichen Schloß ausgeführt von den Musikkapellen und Spielleuten der Regimenter des Gardekorps, zusammen zuweilen mit denen des III. (Brandenburgischen) Armeekorps. Der Anmarsch der Musikkorps und Spielleute unter schwälender Fackelbeleuchtung, die Gewalt der musikalischen Aufführungen, der Zapfenstreich selbüt und die Kavallerie Ketraite, der Abmarsch unter den noch immer schwälenden Fackeln, oben auf dem Balkon der Oberste Kriegsherr mit der Kaiserin und den Prinzen, wir schweigend auf den Schloßterrassen stehend—ein vaterländisches militärisches Bild, wie es tieser und eindringlicher nie wieder dargestellt werden kann.

Da waren an Kaisers Geburtstagen, am 27. Januar die großen Parolen im Lichthof des Zeughauses in Berlin, in dessen oberem Geschoß Bilder stolze Wassentaten der Preußischen Heeresgeschichte verherrlichen. Der Kaiser, umjubelt vom Bolke, begab sich oft zu Fuß in Begleitung seiner Söhne vom Schloß dorthin. Der Kaiser fühlte sich auf der Höhe seiner Macht, in treuer Hingebung diente ich ihm, daß ich Einzelerscheinungen des Monarchen und des Volkes halber bedauerte, zeigte ich. Das änderte nichts an der Hingabe. Wie stark meine Natur der Seinigen entgegengesetzt war, konnte ich erst später sessschen Doch das deutete ich in meinen Kriegsersinnerungen an. Stets habe ich den Kaiser als Obersten Kriegsherrn des Deutschen Heeres angesehen, der das Beste für das Heer wollte. Er fühlte sich gehemmt, wie ich das ja auch in jenen Jahren gewesen war.

Am 27. Januar 1913 konnte ich mich bei ihm im Zeughaus in Berlin als aus dem Generalstabe versetzt abmelden.

Nach schrift zu S. 90. Für die occulte Betätigung des Generals v. Moltke bringe ich noch einen Beleg des Generaloberst v. Einem, darauf hinweisend, daß damals "Spiritismus" Sammelbegriff für occulte Bestrebungen war. General v. Einem schreibt:

<sup>&</sup>quot;Moltke besaß die volle Wertschätzung seiner Majestät. Nur auf dem Gebiet des Spiritismus ihm zu folgen, lehnte er ab. Er verbot ihm sogar jede Beschäftigung mit dieser, für einen General und Chef des Großen Generalstabes sicherlich ungewöhnlichen Materie."

General von Bronsart, der in der Borkriegszeit General von Moltke näher bekannt war, schreibt mir: "Oft mit Tränen in den Augen und mit zitternder Lippe sagte mir General von Moltke: "Es nutt ja alles nichts, wir verlieren den kommenden Krieg ja doch." Auf eine dienstliche Frage des damaligen Chess des Militärkabinetts habe ich mich über General von Moltke klar geäußert, aber es blied alles wie es war. Seine Gattin versuchte, mich in ihre veculten Kreise, über die ich sehr abfällig geurteilt hatte, hineinzuziehen. Mein Widerwillen gegen "solche Wissenschaft" war aber unüberwindbar. Gelegentlich erzählte sie mir, daß in den Situngen auch mehrfach der verstorbene Generalseldmarschall Graf von Moltke erschienen und um Kat gestagt worden wäre."

## Wieder in der Front.

So war ich denn wieder nach über 12 Jahren als Kommandeur des Niederrheinischen Füsilierregiments Nr. 39 in Düsseldorf im Truppendienst und wieder am Rhein, dem schönen, breiten, majestätischen Niederrhein. Alle kleinen Einzelheiten des Dienstes und der Ausbildung, die ich ja als Refrutenoffizier und als Kompaniechef so eingehend betrieben hatte, waren mir noch gegenwärtig, bis auf die Haltung des Daumens beim präsentierten Gewehr oder die Fingerhaltung beim Sichern oder Entsichern des Schlosses oder den richtigen Sit des Koppelschlosses oder der Binde. Ich faß sofort fest im Sattel. Ich tat meinen Dienst und tat ihn gern und bildete mein Regiment friegsmäßig aus und sorgte dafür, daß die Erkenntnis der Offiziere über ihren hohen Beruf sich erweiterte, ohne törichten Dünkel zuzulassen. Auch das Kleinste war mir wichtig. Nur auf Kleinem baut sich die Mannszucht auf. In ihr sah ich, nach wie vor, die Grundlage bes Heeres. Sie bestand nicht in der Abtötung des Willens des Einzelnen, nicht in der Herabwürdigung des Menschen zur Maschine, sondern in dem Fähigmachen desselben, unter den schwierigsten Lagen, den Gedanken auf den Sieg und die Vernichtung des Gegners zu behalten und durch selbsttätiges handeln zu unterstüten. Schon in "Meine Kriegserinnerungen" schrieb ich hierüber. Ich brauche auch nicht Gedanken über Truppenausbilbung wiederzugeben, da ich über meine Kompaniechefzeit eingehend geschrieben habe. Die Ausbildunggrundsätze, die ich damals befolgte, betätigte ich erst recht als Regimentskommandeur, natürlich mit ganz anderer Wirkungmöglichkeit, namentlich gegenüber dem Offizierkorps. Was ich dem Regiment geben wollte und gegeben habe, geht aus dem Briefe hervor, den mir der kommandierende General bei meiner Versetzung als Brigadekommandeur nach Strafburg, die Ende April 1914 erfolgte, geschrieben hat.

Münster, 9. Mai 1914.

## Lieber General Ludendorff!

Sehr hatte ich gehofft und mich gefreut, Sie heute bei mir zu sehen. Leider ist nichts baraus geworden, und ich beginne zu zweiseln, ob es noch dazu kommen wird. Deshalb möchte ich Ihnen schriftlich meine herzlichen Glückwünsche zu Ihrer Beförberung aussprechen mit dem Wunsche, daß Sie im Elsaß von Erfolg zu Erfolg schreiten möchten. Für Ihre Bu-

kunft ist es auch sehr gut, daß Sie die dortigen Berhältnisse am eigenen Leibe und mit eigenen Augen kennenlernen.

Ich habe Sie mit schwerem Herzen aus dem VII. Armeecorps ziehen lassen. Sie haben Ihr Regiment nicht nur in fester Hand gehalten, nicht nur vorzüglich ausgebildet, sondern auch ebenso geführt und vor allem dem Offiziercorps ein ausgezeichnetes Beispiel und eine Erziehung für ihren Dienst mit der Richtung auf den Arieg gegeben, wie es nicht besser könnte. Trot der Kürze der Zeit Ihres Kommandos haben Sie dem Regiment Ihren Stempel ausgedrückt, der nachhaltig wirken wird.

Ich möchte Ihnen für Alles meinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank aussprechen und hinzufügen, daß es mir eine ganze besondere Freude gewesen ist, Sie im Corps gehabt zu

haben. Möchte Ihre Zufunft eine glanzende fein.

In aufrichtiger Verehrung verbleibe ich mit herzlichen Grußen

Ihr fehr ergebener gez. v. Ginem.

Es war eine ganz andere Tätigkeit gewesen, die ich als Regimentskommandeur auszuüben, als die, die mir in Berlin während vieler Jahre obgelegen hatte. Doch war sie im großen dieselbe, in Berlin die Sorge für Volk und heer, in Duffeldorf die Sorge für Offizier, Unteroffizier und Mann. In diesem persönlichen Verantwortunggefühl Deutschen Menschen gegenüber, deren Wohl und Wehe im weitesten Umfange in der Hand des Regimentskommandeurs liegt, und in der Verpflichtung, Hunderte von Menschen zu befähigen, den Schut des Volkes auszuüben, liegt das Schöne in der Stellung bes Regimentskommandeurs. Diese Aufgabe war für mich um so größer, als ich mir bewußt war, daß das Heer, da die Schule versagte, eine Erziehung des Deutschen Menschen sowohl in charafterlicher, wie auch in vaterländischer Beziehung zu bewirken habe. Das, was der Deutsche Mann in der Truppe während seiner Dienstzeit bekam, hatte lange herzuhalten. Auch wenn er nach Jahren im Mobilmachungfalle eingezogen wurde, hatte der Deutsche Mann seinen Aufgaben als Soldat zu genügen. Das war ihm in seelischer Beziehung um so schwieriger gemacht, als nach seiner Entlasfung, ohne jedes Gegengewicht von seiten der Regierung, all die zersetenden Richtungen an ihn herantreten konnten, die ihm die Ausübung seines hohen Amtes im Kriege verleiden, ja als eine "Schuld an der Menschheit" und als eine Ungerechtigkeit erscheinen lassen konnten, da ja Willionen Tauglicher nicht ausgebildet waren und ihr Leben nicht einzuseten hatten. Ich lebte und fühlte mit meinem Regiment, mit dem Offizier wie mit dem Soldaten. Wie es für mich als junger Offizier ein stolzes Gefühl war, mit einem ans deren Kameraden und den Fahnen des Regiments beim Karademarsch in der Regimentskolonne dem Regiment vorweg zu marschieren, so war es für mich jest nicht minder ein schönes, stolzes Gefühl, auf einem meiner schönen Füchse reitend, das Regiment, das im festen Tritt mir folgte, unter den Klängen des Parademarsches an meinem kommandierenden General porbeizuführen mit dem Bewußtsein, es würde eintretendenfalls auch vor bem Feinde seine Schuldigkeit tun. Es war für mich eine Genugtuung, baß sich das Regiment als kriegsmäßig ausgebildet voll bewährte, als der Feind uns zwang, für unser Leben als Volk zu kämpfen. Allerdings machte ich nach den mir zugehenden Berichten die Beobachtung, daß Offiziere, die im Frieden besonders ihre Aufgabe zu erfüllen schienen, das nicht hielten, was ich von ihnen erwartet hatte, während andere, deren Wirken im Frieden mir verbesserungbedürftig erschien, im Kriege auf der vollen Höhe des großen Berufs des Offiziers standen. Erst im Kriege, unter dem Eindruck des ernsten Geschehens, entwickelten sich die Charaktere. Da sich das Regiment im Kriege vortrefslich bewährt hat, habe ich mich mit den Kameraden gesteut, als der Kaiser mich unter Hervorhebung der Leistungen des Regiments à la suite desselben stellte und mich dann zu seinem Chef ernannte.

In Düsselborf verfolgte ich naturgemäß mit Spannung die Weiterführung der Heeresvorlage und die Verhandlungen im Reichstage, in die die Regierung nicht den großen Gesichtspunkt trug, daß jeder Wehrtaugliche auch im Heere zu dienen habe, um im Ariegsfall für die Verteidigung des Volkes zur Verfügung zu stehen. Erst wenn dieser Grundsat durchgeführt war, hätte das Volk seine Pflichten an sich selbst erfüllt. Erst dann setzte es seine ganze Araft für seine Lebenserhaltung ein, erst dann war das Heer die Schule, durch die die gesamte männliche Jugend unseres Volkes ging. Erst dann konnte sich die Heeresschule voll im Volke auswirken.

Bei der Annahme der Heeresvorlage war es nur die Sozialdemokratie, die dem Heere "keinen Mann und keinen Groschen" bewilligen wollke, sogar das Zentrum unter dem maßgebenden Einfluß des Herrn Erzberger machte gute Miene zum bösen Spiel. Wußte Herr Erzberger, daß der römische Papst Pius X. in seiner Politik zum Ausbruch des Weltkriegestrieb, und sich die Heeresvorlage ja gar nicht voll dis zum Ariegsbeginn auswirken könne?

Enblich wurde die Vorlage Anfang Juni angenommen, aber statt einer Vermehrung der Mannschaftzahl um 150 000 Mann als jährliche Rekrutenquote trat nur eine von 66 500 Mann ein, die drei Armeekorps blieben gestrichen. Viele Kameraden beglückwünschten mich. Sie hatten einen Einblick in mein Wirken im Generalstabe gehabt. Ich habe in Ludendorffs Volkswarte Folge 5/29 einige dieser Schreiben veröffentlicht und bringe hiervon nachstehend einige, aus ganz bestimmten Gründen, die ich dem Leser noch zeigen werde.

Charlottenburg, 7. April 1913. Sehr verehrter, lieber Herr Lubendorff!

Heute bringt der Reichskanzler die große Heeresvorlage ein. Das ist der beste Zeitpunkt, Ihnen den längst zugedachten Gruß zu senden und Sie zu beglückwünschen zu dem herrlichen Ersolge Ihrer zielbewußten, unermüdlichen, rücksichtslos durchgreisenden Arbeit der letzten Jahre. Möge die innere Bestiedigung, die Sie in diesen Tagen empsinden, Ihnen Ersat be-

reiten für viele Bitternisse, die Sie auf Ihrem geraden Weg gesunden haben. Die schnelle Arbeit, die geschehen mußte, als das Deutsche Bolk sich aufrasste, war nur möglich auf der Erundlage Ihrer rastlosen Tätigkeit der letzten Jahre. Auch mir sind Sie in einzelnen Fällen unbequem geworden, aber nie habe ich das Verständnis verloren für die Großzügigkeit und die Rotwendigkeit Ihrer Arbeit....

(gez.) Sieger, Chef der Artillerie-Prüfungs-Kommission.

Charlottenburg, 30. Juni 1913.

Mein lieber Lubendorff!

Nachbem ich eben in der Zeitung die Annahme der Wehrvorlage in 3. Lesung gelesen, möchte ich Ihnen von ganzem Herzen zur Vollendung Ihres großen Gedankens Glück wünschen. Wenn seine Ausführung auch nicht vollständig Ihren Wünschen entsprechen wird, so ist das Ganze doch ein gewaltiger Schritt, eine Tat. Nur schabe, daß es nicht großzügiger eingeleitet und durchgeführt wurde im Reichstag.

Für Sie aber muß es ein beneidenswertes stolzes Gefühl fein.

(gez.) Eisenhart, Abt.-Chef im großen Generalstab.

Friedrichshafen, 1. Juli 1913.

Hochverehrter Herr Oberst!

Soeben lese ich, daß die Wehrvorlage angenommen, und beeile mich, meinen gehorsamsten Elückwunsch Euer Hochwohlgeboren auszusprechen als dem Manne, der das erste und größte Berdienst um diese nationale Tat sich erworben hat.

(gez.) Thomsen.

(Damals Chef ber "Technischen" Sektion im Großen Generalftab.)

München, 5. Juli 1913.

hochverehrter herr Oberst!

Jeht, nachdem die Heeresvorlage durch ift, drängt es mich, Ihnen die herzlichsten und aufrichtigsten Glückwünsche zu diesem Werke zu senden. Denn ich weiß, daß Sie nicht nur der Bater des Gedankens, sondern auch der Hauptmacher waren. Blicken Sie stolz auf diese große Tat, die unserem Vaterlande, so Gott will, zu Nußen werden wird! Ich freue mich mit Ihnen über diesen Ihren großen Erfolg, der seinesgleichen so leicht nicht sindet....

(gez.) v. Brug,

Königk. Bayer. Inspekt. der Pioniere und der Festungen.

D. Enlau, 10. Juli 1913.

Mein lieber Lubenborff!

Seit Ihrem Brief vom Mai ist die Heeresvorlage erledigt. Sie haben den größten Anteil baran. Außer Moltke und Ihren Bekannten nennt niemand Ihren Namen und andere ernten die Früchte. Aber Sie denken mit mir wohl das gleiche: "Die Hauptsache ist, daß das Werk vollendet ist."... Daß Sie nicht Departementsches werden würden, habe ich wohl gedacht. Härmen Sie sich nicht darum. Der Truppendienst ist dankbarer, liegt dem Soldaten näher und bereitet besser auf die Zukunst vor. Sie müssen außerdem D. Q. I werden und meine Stelle bei der Mobilmachung übernehmen....

(gez.) v. Stein, Generalleutnant.

Münster i. W., 3. August 1913.

## Mein lieber Ludendorff!

... Ich benute jede Gelegenheit, um zu betonen, daß Sie allein der Bater der ganzen Wehrvorlage waren. Es muß Ihnen eine große Freude und Genugtuung sein, daß nun die Heeresverstärkung durchgeführt ist ...

(gez.) Kuhl. (Damals Kommanbeur ber 25. Infanteriebrigabe.)

So war das Urteil von Mitarbeitern und Fernerstehenden, die einen Einblick in das Zustandekommen der Heeresvorlage hatten, die einen außreichenden Bolksschutz herbeisühren sollte. Um so überraschender wirkte es auf einen großen Kameradenkreis, nicht auf mich, daß ich bei der Berleihung von "Gnadenbeweisen" auß Anlaß des Zustandekommens der Annahme der Heeresvorlage am 25. Regierungjubiläum des Kaisers, dem
15. Juni 1913, leer außging. Ich hatte mir den Unwillen des Kriegsministers
und damit auch des Chefs des Militärkabinetts zu sehr zugezogen, und die
Bertreter der überstaatlichen Mächte, die mich fürchteten, da ich den Lebenswillen des Bolkes wachrusen wollte, sorgten jetzt, daß ich vor dem Bolke
ihrer Art nach totgeschwiegen würde, nachdem sie mich auß dem wichtigen
Amte entsernt hatten. 6 Wochen später bekam ich nun aber doch noch den
Kronenorden 2. Klasse, General v. Molkke hatte ihn erwirkt. Er schrieb mir:

S. M. Yacht Hohenzollern, Barleholm, Norwegen, 27. Juli 1913. Lieber Oberst Lubendorff!

Nehmen Sie meinen aufrichtigen Glückwunsch zu Ihrer Dekorierung, in der Sie die Anerkennung für Ihre Arbeit für die Heeresvorlage sehen wollen. Wenn Sie auch das stolze Bewußtsein haben werden, daß Ihrer Initiation die jeht zur Tat gewordene Borlage in allererker Linie zu danken ist, so werden Sie doch Besriedigung darüber empfinden, daß Seine Majestät Ihnen die schöne Auszeichnung verliehen hat. Ich kann Ihnen nur nochmals danken für Ihre Arbeit und Ihre Unterstühung. Mit dem Wunsche, daß Sie in Ihrer jehigen Stellung sich wohl und zufrieden fühlen,

gang der Ihrige

(gez.) Moltke.

Erst nach dem Weltkriege durchschaute ich das unser Deutsches Volk vernichtende Getriebe der überstaatlichen Mächte und fand dadurch den Schlüssel zu solchen Vorgängen \*). Im Volke wurde die Annahme der Heeressvorlage zu meiner Genugtuung warm begrüßt, wenn auch Judenblätter

<sup>\*)</sup> Ahnliches erlebte ich nach der Einnahme von Lüttich. Der General v. Moltke hatte mich telegraphisch benachrichtigt, daß mir der Kaiser den Orden Pour le mérite verliehen hätte, ebensie wie dem General v. Emmich. Dieser bekam auch das Ordenszeichen. Ich erhielt es vom Militärkabinett nicht zugestellt, ein Zeichen, daß es eben nicht mit dieser Ordensverleihung einverstanden war. Erst als ich bei meiner Versehung als Chef der 8. Armee im Osten mich im Hauptquartier in Koblenz meldete, konnte der Chef des Militärkabinetts mir den Orden wirklich nicht mehr länger vorenthalten und veranlaßte den Kaiser, ihn mir selbst zu geben.

es über die Gefahr hinwegtäuschten. Nie werde ich vergessen, daß in jenen Tagen, als die Juden und Freimaurer dicht vor Erreichung ihres Zieles, der Entfachung des Weltkrieges zur Vernichtung Deutschlands, standen, die Frankfurter Zeitung, die dieses Streben der überstaatlichen Mächte nur zu gut kennen mußte, Ende Juni geschrieben hat:

"Diese Geschichte der Militärvorlage ist die Geschichte einer geradezu sabelhasten Massenjuggestion. Es gesang, den Glauben an ungeahnte Gesahren von unbegrenzter Tragweite zu verbreiten."

Das Deutsche Volk brachte für seine Sicherheit den Wehrbeitrag in Höhe einer Milliarde Mark willig auf. Es hätte bei genügender Ausklärung auch noch mehr aufgebracht, was immer nur ein verschwindender Bruchteil von den ungeheuren Summen gewesen wäre, die es im Weltkriege und vor allen Dingen nach ihm hat ausbringen müssen. Nochmals wiederhole ich, das sehe ich heute besser als damals. Eins war mir klar:

eine einmütige Annahme der Heeresvorlage im Reichstag wäre das Mittel gewesen, allen Mächten die Geschlossenheit des Volkes zu zeigen, die feindlichen Staatsmänner und Völker hätten sich, gegenüber der starken Bekundung des Lebenswillens des Volkes, gescheut uns anzugreisen.

An dieser Geschlossenheit des Volkes fehlte es. Das hatte ich täglich vor Augen. In Düsseldorf lag neben der Kaserne meines Regiments die Rheinische Metallwarenfabrik, die, wie die Firma Krupp in Essen, dem Heere so vortreffliches Gerät, namentlich in Geschützen und Munition lieferte\*). Früher hätte mich der Anblick einer solchen Fabrik schwerlich besonders ernst stimmen können. Nun war das anders geworden. Ich hatte die Bedeutung unserer Industrie für unser Heer in meiner bisherigen Stellung im Generalstabe zur Genüge kennengelernt. Hier in Dusseldorf drängte sich die Bedeutung derselben für unser gesamtes Bolksleben förmlich auf. Sie lieferte auch im Ariege dem Heere Araft und machte es mir möglich, wovon ich schon sprach, in den vorderen Linien Menschen durch Maschinen zu ersetzen, soweit es angängig war, obschon immer nur der Krieg durch Menschenkraft entschieden wird. Es ist der Mensch, der der Maschine auch erst die Kraft gibt, derer er sich dann bedient. So hätte eine solche Kabrik mir im Hinblick auf den drohenden Krieg mit überlegenem Zeind ein erfreulicher Anblick sein können. Aber die Arbeiterschaft, die durch ihre Arbeit dem Heere Kraft gab, stand in Massen ihm und dem Bolke ablehnend gegenüber.

Es war ein Unheil, daß die Industrie bei dem Großen, was sie dem Bolke war, durch die fehlerhafte Auffassung der Arbeiterfrage, die aber nicht nur ihr, sondern weiten Bolksschichten eigentümlich war, so viel zu unserem Untergang beigetragen hat. Die sogenannte soziale Frage hatte keine

<sup>\*)</sup> Leider haben Deutsche Firmen auch an unsere Feinde im Frieden geliesert und zu billigeren Preisen, als an das eigene Heer!

Lösung gefunden. Das waren unglückselige Zustände, an deren Förberung den überstaatlichen Mächten, die uns vernichten wollten, ohne daß wir darin klar sahen, nur zu viel lag. So hatten sich denn auch die Gegenssäte innerhalb des Volkes verschärft, große Streiks zeigten die Spannungen an. "Stadt" stand gegen "Land". Die Landwirtschaft geriet ins Hinterstreffen. Wir haben es in den vier Kriegsjahren spüren müssen. Aber auch das war nicht nötig. Der gezüchtete Wahn, der Außenhandel sei der Reichstum eines Volkes, ließ gesundes, wirtschaftliches Denken nicht aufkommen.

Trot aller inneren Spannungen brauchte aber der Soldat nicht gegen Bolksgeschwister eingesetzt zu werden. Er führte die Waffe gegen den äußeren Keind.

Auch die Vorgänge in Zabern im Herbst 1913 zeigten die Zustände im Volke. Ein junger Offizier hatte in Zabern Elsässer Kekruten "Wackes" genannt, ein Ausdruck, der ein schweres Schimpswort für Elsässer gewesen sein soll. Darauf wurde in Zabern in "Erregung gemacht" und der Offizier auf der Straße belästigt. Der Regimentskommandeur griff durch. Er ließ Personen festnehmen, die fälschlicherweise nicht sofort der Polizei übergeben wurden. Die widerliche, hysterische Art und Weise, wie diese Vorgänge in der Presse und kopflos im Reichstag behandelt wurden, bekundeten, wie weit die Verhehung gegen Ofsizierkorps und Heer gediehen war.

Aber trothem war viel Kraft, ja echte Deutsche Kraft im Bolk. Sie hätte nur entwickelt zu werden brauchen. Nur durch ihr Vorhandensein hatte sie dahin geführt, daß die Rheinprovinz auf dem besten Wege daran war, "eingepreußt" zu werden, wie die Süddeutschen Staaten auf dem Um-wege über daß Heer zum großen Leidwesen selbstsüchtiger Fürstenhäuser und des römischen Papstes auch.

Ich war ungern nach Düsseldorf gegangen. Die Garnisonverhältnisse galten nicht als einfach, das Offizierkorps des Regiments nicht als einheit- lich, der Ersat als besonders aufsichtbedürftig, das Leben in Düsseldorf als üppig. Das war zum Teil richtig; aber die Stellung hatte mir viel gegeben, mich wieder mit Deutschen Menschen und dem praktischen Leben in Berührung gebracht, und das Leben in Düsseldorf meinen Gesichtskreis von neuem erweitert, so daß ich an die Zeit in dieser schönen Stadt gern denke\*). Ich

<sup>\*)</sup> Vorübergehend war die Erinnerung getrübt, die Bereine des Füsilierregiments 39 hatten den gefallenen Helden des Regiments ein Denkmal geseht, das eine schwere Verunglimpfung des Deutschen Soldaten war. Ich selbst hatte der Enthüllung nicht beigewohnt, wie ich ursprünglich beabsichtigt hatte, da ich mir noch rechtzeitig Abbildungen des Denkmals kommen ließ und aus ihnen die Verhöhnung des Deutschen Soldaten in dem Denkmal sellen konnte. So blieb ich denn weg. Jahrelang habe ich auf die Entsernung des Denkmals gedrungen, das sogar meinen Namen trug, da das Regiment ihn bei meiner Verabschiedung am 26. Oktober 1918 erhalten hatte. Endlich im Frühjahr 1933 wurde das Denkmal beseitigt.

verließ es in den letzten Tagen des April 1914, um meine Stellung als Kommandeur der 85. Infanteriebrigade in Straßburg, die letzte vor dem Weltsfriege, anzutreten.

Ich erlebte in Düsselborf noch den Schmerz, daß im März 1914 meine liebe Mutter ihre Augen für immer schloß. Ich war stets in enger Berbindung mit ihr geblieben. Sie hatte mich auch in Düsselborf besucht, und ich konnte ihr als Sohn in Liebe und Fürsorge das danken, was ich ihr schuldete. Sie lebt noch heute in meiner Erinnerung wie mein Bater, und zwar als liebe Mutter und stolze Frau. Sie hat nicht mehr die Ruhmestaten unseres Heeres, nicht mehr Lüttich und Tannenberg, die Schlacht an den Masurischen Seen und alle die Siege erlebt, die nun einmal mit meinem Namen, troß aller Sabotage meiner Feinde, auf ewig verknüpst sein werden. Sie erlebte aber auch nicht mehr den Sturz unseres Bolkes und des Staates aus stolzer Höhe.

Im Eljaß hatte sich die Erregung über den Fall Zabern, als ich in Straßburg eintraf, noch nicht gelegt. Die innerpolitischen Verhältnisse in unserem Reichslande Elsaß-Lothringen \*) waren sehr unerfreulich. Die Hete gegen alles Deutsche stand in voller Blüte. Rücksicht auf die Wünsche der römischen Geistlichkeit und den von ihr geleiteten "Protestlern" hatte den Elementen, benen baran gelegen war, die Deutsche Bevölkerung des von alters her Deutschen Landes gegen das Deutsche Reich einzunehmen, immer von neuem Anlaß gegeben, Unzufriedenheit zu schüren und weitere Forderungen zu stellen und dabei französischen Ginflüssen die Tür zu öffnen. Die Berliner Regierung war mit ihren Magnahmen zweifellos nicht glücklich. Wie im Often, so schwankte auch hier herr v. Bethmann hin und her, schließlich konnte selbst die Verleihung einer Verfassung an die Reichslande die Bevölkerung nicht beruhigen. Die Wühlarbeit von freimaurerischer und römisch-katholischer Seite ging weiter. Der Statthalter Fürst Wedel griff nicht durch. Seine Frau sandte einem wegen deutschseindlicher Umtriebe gefangenen Protestler, der sich später als Landesverräter enthüllen sollte, Blumen in das Gefängnis. Auch die zahlreichen Besuche des Kaisers in seinem Schloß bei Urville bei Met oder in Straßburg zur Besichtigung der Hochkönigsburg in den Logesen, einer schön erhaltenen Ruine, die der Kaiser wieder hatte ausbauen lassen, änderten daran nichts. Es war, wie ich schon andeutete, wie in den östlichen Provinzen. Der Staat beugte sich vor den Machtansprüchen Roms, der Einfluß der Juden und Freimaurer kam hinzu. Aber im Often wurde wenigstens noch fremdes Blut in den Gegensatzum Deutschtum gebracht. In Elsaß-Lothringen handelte es sich

<sup>\*)</sup> Elsaß-Lothringen "gehörte" sozusagen dem Reiche, es war etwa nicht "preußische Provinz". Es wurde von einem "Statthalter" verwaltet, der seine Weisung vom Reichstanzler erhielt.

allein um Deutsche, die sich gegen Deutsche stellten. Es waren sehr ernste, politische Eindrücke, die ich in Straßburg empfing.

Das militärische Leben in Strafburg unter dem kommandierenden General v. Deimling war sehr rege. Abungen in den Bogesen, auch in Gegenwart des Raisers, zeigten die Schwierigkeiten des Gebirgskrieges und die Notwendigkeit einer besonderen Gebirgsausrüftung für Truppenteile im Gebirgskriege. Im übrigen lag praktischer Truppendienst, mit Ausnahme der Teilnahme an Besichtigungen, wenig im Dienstbereich des Brigadekommandeurs. Aushebunggeschäfte, d. h. das Brüfen der auszuhebenden Rekruten auf Tauglichkeit, hatte ich nicht zu besorgen. Zu der 85. Infanteriebrigade gehörten keine Bezirkskommandos. Ich war aber mit Manövervorarbeiten für das Brigademanöver, das in und am Rande der Bogesen zwischen Kolmar und Mühlhausen stattsinden sollte, und auch mit den Vorarbeiten für eine Ende September beginnende "Mehlreise", deren Leitung mir übertragen war, beschäftigt. Auf dieser "Mehlreise" sollte im Rahmen von Operationen die Versorgung der Truppen mit Verpflegung und Munition und Verwundetenfürsorge zum Gegenstand der Abung gemacht werden. "Mehlreisen" waren eine Art Generalstabsreisen, die aber ihren Schwerpunkt besonders auf die Heeresversorgung legten, nicht auf die taktische Handlung, die naturgemäß in großen Zügen dargestellt werden mußte, da nur auf den so gewonnenen Kriegslagen die Heeresversorgung richtig aufgebaut werden konnte. Da ich ja für den Mobilmachungfall als Oberquartiermeister außersehen war, dem es oblag, im Armeeoberkommando die Truppenversorgung zu bearbeiten, so war mir die Leitung dieser "Mehlreise" recht bedeutungvoll. Die Vorarbeiten für dieselbe und Manövervorarbeiten neben den sonstigen dienstlichen Anforderungen beauspruchten meine Zeit, aber ich konnte auch noch die Schönheiten der Vogesen eingehender kennenlernen, wie es auf Generalstabsreisen möglich war.

Ende Juli stellte ich noch dem kommandierenden General auf dem Bitscher Exerzierplat meine Brigade vor, die aus dem Preußischen Insanterieregiment 136 und dem Sächsischen Insanterieregiment 105 bestand. Tiefernste Stimmung lag auf dem Besichtigenden, dem Besichtigten und der Truppe. In Serajewo waren der Erzherzog Thronfolger von Österreiche Ungarn Franz Ferdinand und seine Gemahlin am 28. Juni ermordet worden — es sollte ja das Signal zum Beltkrieg werden — und Poincaré weilte gerade zum Besuch am Zarenhofe in Rußland.

Schrittweise hatte sich die außenpolitische Lage der Mittelmächte versichlechtert, so wie es die überstaatlichen Mächte seit langem planmäßig herbeiführten. Die Kriege auf der Balkanhalbinsel hatten sich hingezogen. Die Türkei und Bulgarien, also die beiden Staaten, die auf Deutschland blickten, waren geschwächt. Rumänien war zusolge der Politik Ungarns gegen die

Rumänen Siebenbürgens und sonstige Magnahmen von Ofterreich-Ungarn abgedrängt. Der Zar hatte den König von Rumänien besucht, was so viel bedeutete, als daß von dem Dreibund auf Rumänien im Kriegsfall nicht mehr zu rechnen sei. Das Osterreich-Ungarn feindliche Serbien hatte an Macht gewonnen. Die großserbische Propaganda, gefördert von Rußland, wurde unter der serbischen Bevölkerung der Doppelmonarchie immer dreister betrieben. Gleichzeitig wurde das Verhältnis zwischen dieser und Italien immer unerfreulicher. Die militärischen Verhandlungen zwischen den drei Mächten des Dreibundes, Deutschland, Ofterreich und Italien, auch über eine einheitliche Verwendung der Seestreitfräfte im Mittelmeer, die noch im November 1913 abgeschlossen wurden, konnten darüber nicht hinwegtäuschen. "Die unerlösten Brovinzen", d. h. das Trentino und Triest, wollte Italien doch an sich reißen. Es stärkte die Irredenta im Bereich des Bundesgenossen. Plöglich war auch der Chef des italienischen Generalstabes Pollio, der für ein enges Zusammenarbeiten Italiens mit Deutschland warm eingetreten war, "zur rechten Zeit" gestorben.

Frankreich, Rußland und England hatten sich immer enger zusammengeschlossen, und an einem Zusammengehen Belgiens mit diesen Mächten im Kriegsfall zweifelte kein einsichtiger Militär.

Frankreich und Rußland hatten auf allen Gebieten umfassende Kriegsvorbereitungen getrossen, ersteres sogar die dreijährige Dienstzeit wieder
eingeführt, da es mehr Rekruten als es schoneinstellte, nicht mehr aufbringen
konnte. Rußland hatte sein strategisches Bahnnetz unter Auswendung großer Anleihen in Frankreich ausgebaut. Die russische Kriegspartei beherrschte
völlig den Zaren und trieb zum Kriege, ganz so, wie es die überstaatlichen Mächte wünschen; denn Frankreichs, Englands und Belgiens, das ja auch
seine Wehrmacht zu vervollständigen hatte, waren sie sicher. Der Deutsche Kaiser aber, der ernstlich den Frieden wollte, begab sich, wie stets im Juli,
auf Drängen des Keichskanzlers v. Bethmann-Hollweg auf die Nordlandsreise an die Küsten Norwegens, als ob nicht das Leben des Volkes und der
Bestand des Keiches aufs äußerste bedroht seien.

Kaum war ich wieder in Straßburg eingetroffen, als in den ersten Nachmittagstunden des 31. Juli die Weisung eintras:

"Drohende Kriegsgefahr."

Ihr folgte am 1. August der kurze Befehl, etwa des Inhalts:

Seine Majestät haben die Mobilmachung des Heeres besohlen der 2. August 1914 ift der erste Mobilmachungstag.

Eine Zeitlang hatte ich mich der trügerischen Hoffnung hingegeben, daß Nachgeben Serbiens auf die ersten Forderungen Österreich-Ungarns den Ariegsbeginn zunächst einmal hinausschieben und dann die Ariegs-

gefahr beseitigen könne. Auch glaubte ich, daß die Bemühungen des Deutsschen Kaisers um den Frieden, die sogleich nach der Rückehr des Kaisers von der Nordlandsreise einsetzen, von Erfolg gekrönt sein könnten. Ich hoffte und glaubte das wohl nur zu gern, weil ich die ungeheure Überlegensteit unserer gut ausgerüsteten und ausgebildeten Gegner an Zahl nur zu sehr kannte.

Der Mobilmachungbefehl erschütterte mich aufs Tiesste. Wie aus dem Unterbewußtsein heraus, stieg in mir ein banges Gefühl empor. Ich ließ es nicht in mir Herr werden, nicht als ich schon am 2. August früh nach Aachen suhr, nicht als ich vor Lüttich mich in schwierigster Lage befand, auch dann nicht, als ich von General v. Moltke im Osten vor eine noch schwerere Aufgabe gestellt wurde, mit dem ernsten Zusat:

"Bielleicht retten Sie im Often noch die Lage."

Ich gab mich auch nicht jenem bangen Gefühle hin, als ich am 29. August 1916, nachdem so viel Deutsche Kraft vertan, andere noch nicht entwickelt war, der Gegner aber seine Küstung noch weiter vervollständigt hatte, in die Oberste Heeresleitung berufen wurde, um zu versuchen, mit ungenügenden Mitteln eine überaus ernste Lage zu meistern\*).

Ich kannte ja den Wert unseres unvergleichlichen Heeres und erkannte ihn in steigendem Maße aus den Waffentaten im Kriege.

Aber in mir war schon in Straßburg, und als ich am 2. August zu meinem Mobilmachungbestimmungort Aachen fuhr und dann später im wachsenden Maße, ich sprach davon, heiliger Jorn gegen die entflammt, die die Wehrmacht hatten verkümmern lassen, auch meinem heißen Streben, Versäumtes nachzuholen und zu verbessern, nichts als Schwierigkeiten und Hemmnisse entgegengestellt und das Volk über seine wahre Lage nicht aufsgeklärt hatten.

Daneben lebte auch heiliger Jorn gegen die, die mich beiseiteschieben wollten und beiseitegeschoben hatten, damit der Ruf an mich, zu helsen, der ganz zwangsläusig aus der Notlage an der Front heraus erschallte, so spät gegeben wurde, daß die überstaatlichen Mächte und die ihnen hörigen Heere über unser stolzes Heer und unser Volk triumphieren und nun diesem unter falschen Vorspielungen vorreden konnten, dieses Heer zu zerschlagen, das so treu für es im Frieden gearbeitet, im Kriege gekämpst hatte und meine Sorge in so vielen und im Welkfriege so schweren Jahren war.

Das war das teuflischste Beginnen der überstaatlichen Mächte. Wir wissen es heute wohl zur Genüge in unserer furchtbaren Wehrlosigkeit.

<sup>\*)</sup> Die Millionen nicht ausgebildeter Tauglichen — die neu zum Waffendienst heranstehenden Jahrgänge lasse ich außer Betracht — wurden nun doch zum Kriegsdienst eingezogen, aber auch nur so nach und nach, daß wir gegenüber den großen Anstrengungen unserer Gegner siets in der hinterhand blieben.

Es war weiter ein teuflisches Beginnen, und ist es heute noch, Deutsche, die dem Bolke helsen können oder ihm geholsen haben, ihm zu verlästern und vor ihm totzuschweigen, oder, wenn das nicht mehr geht, ihr Wirken unfruchtbar zu gestalten, um dann ihr Handeln erst recht dem Bolke gegenüber in Berrus zu bringen, dagegen die in den Himmel zu heben, von denen sie Förderung ihres verbrecherischen Handelns am Volke erwarten. Darum müssen jene Deutschen selbst dem Bolke sagen, was sie ihm gaben, damit es den ungeheueren Trug, der mit ihm getrieben wird, erkennen kann, auch wenn sie selbst weit über dem Leben und der Frage nach Anerkennung stehen. So sage ich ganz ausdrücklich, aus ernsten Gründen, den Bolksbetrügern zum Gram, dem Volke zur Lehr: Wie im Frieden, so gab ich im Kriege dem Heere und Volk mein Bestes, ich gab ihm Großes. Meine Leistung für Heer und Volk ist von niemand übertroffen. Mein Name ist mit der Geschichte des alten stolzen Deutschen Heeres und mit der Geschichte des Deutschen Volkes verbunden, so lange unser Deutsches Volk lebendig bleibt.

Denn so lange werden auch lebendige Deutsche sich stolz des alten Heeres entsinnen, das in ernster Friedensarbeit sich auf seine gewaltige kriegerische Aufgabe, das Bolk zu schüßen, vorbereitet hat und troß so vieler an ihm begangener, verhängnisvoller Unterlassungen, die ich troß unaufhaltsamen Drängens nur teilweise habe abstellen können, vier schwere Kriegsjahre die Grenzen des Baterlandes gegen eine ungeheuere überlegenheit geschüßt und schwache Bundesgenossen aufrechtgehalten hat.

Dieses alte große Heer grüßen mit mir freie Deutsche Männer und Frauen und heranwachsende Deutsche Jugend.

Möge völkischer Selbsterhaltungwille alle Deutschen durchdringen und eine Deutsche Wehrmacht erstehen lassen mit einem Heere an Gehalt so reich, wie das alte stolze Heer, das aber nicht mehr den Machenschaften überstaatlicher Gewalten außgesetzt sein darf, sondern geleitet wird von Deutschen, die vermögen, das Volk bei freier sittlicher Entsaltung der Kräfte des Sinzelnen, ohne Gewalt und Willkür, zu einigen und die ganze Volkskraft, auf allen Gebieten, in den Dienst der Volkserhaltung zu stellen. Solcher Erweiterung braucht der Begriff des Wehrhaftseins unseres Volkes, wenn es leben bleiben will. Doch davon im dritten Vande.

#### Friedensgliederung V. Armeeforps.

#### Anlage 1.

|                | 10. Division                       |                | 9. Di                                  | vision                  |  |  |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 77. Inf. Brig. | 20. Inf. Brig.                     | 19. Inf. Brig. | 18. Inf. Brig.                         | 17. Inf. Brig.          |  |  |
| Inf. Regt. 37  | Inf. Regt. 47                      | Gren. Regt. 6  | Gren. Regt. 7                          | Inf. Regt. 19           |  |  |
| · ·            | · ·                                |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                         |  |  |
| Inf. Regt. 155 | Inf. Regt. 50                      | Inf. Regt. 46  | Inf. Regt. 154                         | Inf. Regt. 58           |  |  |
|                |                                    |                | ' ·                                    |                         |  |  |
|                | 10. Kav. Brig.                     |                | 9. Kat                                 | . Brig.                 |  |  |
| Königs-Jäg     | . z. Pf. 1 Ula                     | nen 1          | Ulanen 10                              | Drag. 4                 |  |  |
|                |                                    |                |                                        |                         |  |  |
|                | 10. Feldart. Brig.                 | 1              | rt. Brig.                              |                         |  |  |
|                | rt. 56     Feldar<br>dedede dedede |                | 1                                      | ert. 41<br>Is alsalsals |  |  |
| 11 11 11       | փփփ փփփ                            | ılı ili ili    | ²) װ <b>ុំ װុំ װុំ װ</b> ុំ װុំ װុំ    |                         |  |  |
|                |                                    |                | Felbart. 5                             |                         |  |  |
|                |                                    |                | 1)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                         |  |  |
| Hierzu traten: |                                    |                | ·                                      |                         |  |  |
| 8              | Bezirkskommand                     | 003            | 9 Bezirkskommandos                     |                         |  |  |
|                | Bezir <b>t</b> stommant            | 9 Bezirket     | ommandos                               |                         |  |  |

Ferner: Rommandantur: Pofen Glogau

Im Korpsbezirk unter besonderen Wasseninspektionen\*)

Jäger=Bataillon 5

Fußartillerie=Bataillon 5

Pionier=Bataillon 5 und 29

Train=Abteillung 5

Flieger und Fernsprechsormationen usw.

- 1) Reitende Abteilung.
- 2) Feldhaubigen-Abteilung.
- \*) So gab es einen Inspekteur ber Jäger und Schützen, einen Generalinspekteur ber Fußartillerie, einen Generalinspekteur ber Pioniere und Festungen, einen Traininspekteur,

einen Inspekteur (später Generalinspekteur) ber Berkehrstruppen, für die entsprechenden Formationen des ganzen Heeres.

#### Ariegsgliederung V. Armeetorps.

Anlage 2.

| enuige 2.                                               |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 10. Inf. Division                                       | 9. Inf. Division                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 20. Inf. Brig. 19. Inf. Brig.                           | 18. Jnf. Brig. 17. Inf. Brig.                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Inf. Regt. 47 Gren. Regt. 6                             | Gren. Regt. 7 Inf. Regt. 19                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | 1.                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Inf. Regt. 50 Inf. Regt. 46                             | Inf. Regt. 154 Inf. Regt. 58                                                        |  |  |  |  |  |  |
| · · <b>***</b>   <b>**</b>   · · <b>***</b>   <b>**</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Fäger z. Pf. 1                                          | Manen 1                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 10. Felbart, Brig.                                      | 9. Felbart. Brig.                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Felbart. 56 Felbart. 20                                 | Feldart. 41 Feldart. 5                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| S.MA. 1. MA. 1. MA. 1. MA.                              | 1. M.R. 1. M.R. 1. M.R. 1. MG.                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Scheinwerfer-Zug 10 3. Pi, 5 2/Pi, 5                    | Scheinwerfer=Zug 9 1/Pi. 5                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Sanität3=Komp. 10 Div.=Brückentrain 10                  | Sanität3-Komp. 9 DivBrüdentrain 9                                                   |  |  |  |  |  |  |
| l/Fußart. 5 (schw                                       | ere Feldhaubipen)                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| <b>.</b>                                                | <b>\$</b>                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| **                                                      | **                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 93                                                   | 2. <b>R.</b>                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| ==<br>Feld=Fliegerabteilung                             | <del></del>                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| <b>&gt;</b> 0⊲                                          | ď                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| Munitions.                                              | ***************************************                                             |  |  |  |  |  |  |
| Fußart. Mun. Kol. Abt. II. Mun.                         |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Inf. Wi<br>4                                            | ın. Rol. Inf. Mun. Rol.<br>3 2 1                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 4 3 2 1                                                 |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| XXXX XIII XIII                                          | m Kol. Art. Mun. Kol.                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 8 7 6 5 9 8                                             | 7 6 5 4 3 2 1                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | $\boxtimes$ $\boxtimes$ $\boxtimes$ $\boxtimes$ $\boxtimes$ $\boxtimes$ $\boxtimes$ |  |  |  |  |  |  |
| Train (2 A                                              | ,                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

1

 $\bowtie$ 

 $\times$ 

Proviant-Rolonnen

3

 $\times$ 

 $\boxtimes$ 

1\*)

4

 $|\mathbf{x}|$ 

5

 $\times$ 

Corps-Brüdentrain Pferdedepot Feldbäckerei-Kolonne

 $\boxtimes$ 

 $\boxtimes$ 

Fuhrpark-Rolonnen

4

 $\times$ 

3

 $\times$ 

 $\bowtie$ 

7

 $\times$ 

6

5

Feld-Lazarette

**⋉ 12—1 ⋉** 

<sup>\*)</sup> Für die Proviant-Kolonnen waren Fahrzeuge im Frieden bereitgehalten, für die Fuhrpart-Kolonnen nicht. Sie wurden im Wobilmachungfall ausgehoben.





#### Ariegegliederung V. Reserve=Urmeeforps.

| 10. Ref.                                                                            | Division                               | 9. Ref. 9                                                              | 9. Res. Division                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 20. Rej. Inf. Brig.<br>Rej. Inf. Regt. 37<br>- - Inf. Regt. 46<br>- - Inf. Regt. 46 | 77. Inf. Brig.<br>Füf. Regt. 37<br>- - | 19. Ref. Inf. Brig.<br>Ref. Inf. Regt. 19<br>· Ref. Ida<br>Ref. Ida. 5 | 17. Kef. Inf. Brig.<br>Kef. Inf. Kegt. 6<br>- - Inf. Kegt. 7<br>- - Inf. Kegt. 7 |  |  |  |  |  |
| Res. U                                                                              | lanen 6                                | Res. D                                                                 | rag. 3                                                                           |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                        |                                                                        |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Ref. Fe                                                                             | lbart. 10                              | Ref. Fe                                                                | lbart. 9                                                                         |  |  |  |  |  |
| փփփ                                                                                 | ાં ાં ાં                               | d de de                                                                | 44                                                                               |  |  |  |  |  |
| 1. M.R.                                                                             | 1. M.R.                                | 1. M.A.                                                                | 1. M.A.                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                        |                                                                        |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Ref.                                                                                | <u> </u>                               | Ref. 2                                                                 | ßi. R.                                                                           |  |  |  |  |  |
| Res. Div. L                                                                         | Brüdentrain                            | Ref. Div. L                                                            | Res. Div. Brückentrain                                                           |  |  |  |  |  |
| ## Ref. San<br>## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                               | itätskomp.                             | Res. Sani                                                              | Res. Sanitätskomp.                                                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Res. Ferns                             | prechabteilung                                                         |                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | Ref. Ferns                             | prechabteilung<br>{                                                    |                                                                                  |  |  |  |  |  |

Ref. Munitionstolonnen I. Ref. Mun. Rol. Abteilung II. Ref. Mun. Rol. Abt. Res. Inf. Mun. Rol. Ref. Inf. Mun. Rol. 2 3 1  $\times$ Ref. Art. Mun. Rol. 1 冈  $\square$ xi

Referve-Train (2 Abt. Stäbe) Ref. Fuhrpart Rol. Res. Proviant Rol. 1 2 1 3 2  $\boxtimes$ Feldbäckerei Kol.

Ref. Feldlazarette 5

Anlage 5.

| •             |
|---------------|
| 44            |
| =             |
| <i>5</i>      |
| Berbänd       |
| -             |
| -             |
| · =           |
| _             |
| -             |
| 77            |
| <b>₩</b>      |
| -             |
| <b>37</b>     |
| ~             |
| _             |
| -             |
| 4.4           |
| einiger       |
| •             |
| . <b>=</b> "  |
| =             |
| 프             |
|               |
| 7.            |
| •             |
|               |
| -             |
| -             |
| 44            |
|               |
| <u> </u>      |
| -             |
|               |
| •=            |
| ~             |
| ~             |
| OED)          |
| -             |
| 4             |
| Ariegsstärten |
| <u></u>       |
| -             |
| -             |
| -             |
| 8             |
|               |
| _             |
| _             |
|               |
| =             |
| -             |
| QIII          |
|               |
| -             |
| -=            |
| (41)          |
| ~             |
| <b>#</b>      |
| 44            |
| =             |
|               |
| 4.3           |
| .=            |
|               |
| -             |
|               |
| Friedens      |

| Berbände Inanterie-Bataillon Mafchinengewehr-Komp. Kavallerie-Regiment E. Gahrende Batterie oder: Eeichte MunitKolonne Int.: MunitKolonne Art.: MunitKolonne | 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    | - Hita              |                                 | 123   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 9411 00     00     4 | nonidinile   co   foo   for | H belp. Beebe | 101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101   101 | க்கள் இது இது நிருந் இசையர் | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             | dan und 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | 82 193-8-10 10 |  | 25.   12.   2.   2.   2.   2.   2.   2. | G G | napustataβ |                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Suba-Bataillon oder: Behann-Abteilung oder: 1 Bataillon d (ohne Etab) SubartAumKolonne FubartAumKolonne in Proviant-Kolonne Felblägarett Felblägarett        | 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 48 8 21       1 8 1 | 464<br>400<br>400<br>818<br>818 |                                         |                      |                             |               | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1110400 4400                | 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 | 1110<br>1110<br>1110<br>1110<br>1111<br>1111<br>1111 | 1                                                    |                |  | 1 1 1 1 00 03 5#105 1 1 1 1 1 1         |     | 12         | <br>20 102<br>20 102<br>20 102<br>20 103<br>21 172<br>21 172<br>23 160<br>24 136<br>25 136<br>36 136<br>19 184<br>10 184 |  |

übersicht der Heeresstärten und -verstärkungen von 1875—1914.

| anuage o.                                                             | Marineborlagen           |                    |                                                                                                  |                                                               |                                                          |                                                                                           | 1898 großes Flottengefet<br>und erhebliche Erhöhung des<br>Mannicheitsdestandes der<br>Anarine 1900 2. Flottengefet.               | 1906<br>1908 Rottennovelle                                                                        |                                                        | 1912 Flottennovelle                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -131#;                                                                | Es waren borhanden:      | Carbe Korps, I-XV, |                                                                                                  | ebenfo nur 39 JufDiv.                                         | ebenfo + XVI., XVII.<br>A.R. 40 JufDiv.                  |                                                                                           | ebenfo+XVIII.,XIX.<br>III. Baper. A.K.<br>48 Inf.=Dibifionen.                                                                      |                                                                                                   |                                                        | ebenio + xx., xxI.<br>A.A.<br>50 Inf-Div.                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| morting of the green glunder and social military for the construction | Es tourben aufgeftellt : |                    | 81 629 34 Infanteriebataillone, 40 Felbs<br>artilleriebatterien, 2 Fußartillerie-<br>bataillone. | 84 091 30 Infanteriebataillone, 23 Relb= artilleriebatterien. | 6 Infanteriebataillone, 23 Relb=<br>artilleriebatterien. | 173 Halbbataillone, 60 Bataillone,<br>6 Hubartilleriebataillone, 3 Pioniers<br>fompanien. | 11 000 105 148 1899 wurden aus den Galbbataillo-<br>nen ganze aufgestellt; 80 Kelde<br>artillertebatterien, Telegr-Truppen<br>usw. | 106 Malhinengewehrtompanien,<br>Bermehrung ber Rugattilletie, Pios-<br>nier: und Berlehrstruppen. | 14 000 118 246 Luftschisser und Kraftwagentruppen usw. | 126 480 42 Feldartilleriebatterien, 6 Fuhar-<br>tilleriebataillone, Pionier-, Zelegr-,<br>Luftischiffer- und Kraftwagenformat. | Große Etatserhöhungen, 136 Ma-<br>lidinengewehrlompanien, 37 Esta-<br>brons, 301 Bespamisabteilingen der<br>Kußartillerie, Lioniere. Bertebes-<br>truppen und Lrainsompanien. |
| * ***                                                                 | adraft                   | 96 942             | 81 629                                                                                           | 84 091                                                        | 93 650                                                   | 96 844                                                                                    | 105 143                                                                                                                            |                                                                                                   | 118 246                                                | 126 480                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |
| mattent.                                                              | 9girākļni3               | 2 000              | 0006                                                                                             | 10 000                                                        | 8 000                                                    | 000 6                                                                                     | 11 000                                                                                                                             | 13 145 114 162                                                                                    | 14 000                                                 | 14 300                                                                                                                         | 16 000 157 788                                                                                                                                                                |
| 31336 1                                                               | demeine und<br>Sefrette  | 347 703            | 369 550                                                                                          | 406 541                                                       | 421 982                                                  | 479 229                                                                                   | 495 500                                                                                                                            | 504 446                                                                                           | 507 253                                                | 531 004                                                                                                                        | 647 793                                                                                                                                                                       |
| an short                                                              | arsighļārstau.           | 53 956             | 57 664                                                                                           | 61 867                                                        | 65 982                                                   | 77 844                                                                                    | 80 985                                                                                                                             | 87 071                                                                                            | 88 292                                                 | 92 347                                                                                                                         | 107 794                                                                                                                                                                       |
| 30#                                                                   | Beamte                   | 1488               | 1531                                                                                             | 1737                                                          | 1837                                                     | 2253                                                                                      | 2158                                                                                                                               | 2232                                                                                              | 2244                                                   | 2462                                                                                                                           | 2889                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | sabnirsts&               | 612                | 618                                                                                              | 516                                                           | 557                                                      | 575                                                                                       | 678                                                                                                                                | 761                                                                                               | 692                                                    | 810                                                                                                                            | 865                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | ədfalk                   | 1673               | 1698                                                                                             | 1770                                                          | 1830                                                     | 2068                                                                                      | 2198                                                                                                                               | 2288                                                                                              | 2294                                                   | 2367                                                                                                                           | 2480                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | STS/6HTG                 | 17 213             | 18 181                                                                                           | 19 294                                                        | 20 285                                                   | 22 758                                                                                    | -05 24 292                                                                                                                         | 25 722                                                                                            | 25 880                                                 | 27 267                                                                                                                         | 30 459                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | sachaS mi                | 1875               | 1882                                                                                             | 1888                                                          | 1890                                                     | 1893                                                                                      | 1899—05                                                                                                                            | 1905—11                                                                                           | 1911                                                   | 1912 —16                                                                                                                       | 1914                                                                                                                                                                          |

1916—21 geplant weiterer Ausbau, weitere Ctatserhöhungen, Bildung der 1912 von mir gesorderten 3 Armeetorps aus überzähligen Berbanden anderer Armeetorps, 3 B. 5 Infanterie-Brigaden und umfaffenden Reuformationen.



#### Denkschrift vom 21. Dezember 1912.

I. Teil \*).

#### Die militärpolitische Lage Deutschlands.

Dem bewaffneten Zusammenstoß zweier der großen Militärmächte Europas wird, bebingt durch die wechselseitigen Verträge, der Ausbruch eines allgemeinen europäischen Krieges folgen. In einem solchen verfügt die Triple-Entente über die gesamten Land- und Seestreitträfte Frankreichs, soweit erstere nicht in Nordafrika gesesselst sind, über die englische Seemacht und das englische Expeditionskorps und über die Kräfte Rußlands in Europa mit Ausnahme einiger Heeresteile, die wahrscheinlich zur Unterdrückung innerer Unruhen zurückgehalten werden müssen.

Diesen Kräften der Triple-Entente gegenüber verfügt der Dreibund über das gesamte Deutsche Heer und die Deutsche Flotte, sowie, mit nachstehenden Einschränkungen, über die Land- und Seestreitkräfte Osterreich-Ungarns, Italiens und wohl auch Rumäniens.

Solange eine endgültige Entspannung zwischen Osterreich-Ungarn und Serbien nicht eingetreten ist, wird ersteres gezwungen sein, bei einem Kriege gegen Rußland, Truppen an
seinen Balkangrenzen zurückzulassen. In derselben Zwangslage wird sich voraussichtlich Rumänien gegenüber Bulgarien befinden, solange nicht zwischen diesen Staaten ein befriedigendes Absommen getroffen ist.

Die Einwirkung der erstarkenden Balkanstaaten auf die militärische Lage unseres benachbarten Verbündeten im Falle eines allgemeinen europäischen Krieges kann noch nicht in ihrem vollen Umfange klargelegt werden. Sicher ist, daß Osterreich sich mit dem Entstehen neuer Militärmächte auf dem Balkan abzufinden haben wird. Eine Verstärkung seiner Kraft ist unabweisdar nötig \*\*).

Ebenso ist die Wehrmacht Italiens durch den noch nicht gesestigten Erwerd seiner neuen afrikanischen Besitzungen mehr als disher in einer Richtung in Anspruch genommen, die nicht in der Linie der großen politischen Ziele des Dreibundes liegt. Es sind also dei unsern beiden Bundesgenossen Verhältnisse zu berücksichtigen, die wesenklich dei der Einschätzung des militärischen Eewichtes mitsprechen, das der Dreibund in die Wagschale eines europäischen Krieges wersen kann.

Gewiß bilbet der Dreibund zur Zeit einen geeinten Staatenbund von größter politischer Bedeutung. Will man aber, den Kriegsfall vorausgesetzt, seine militärische Kraft richtig be-

<sup>\*)</sup> Dieser Teil wurde von mir entworfen, von General v. Moltke umgeschrieben, dann nochmals von mir und ihm durchgesehen.

<sup>\*\*)</sup> Die feinbselige Haltung Serbiens ist hier nicht voll bewertet, siehe indes die vergleichende Abersicht am Schluß der Denkschrift.

werten, so darf man sich nicht damit begnügen, die zahlenmäßig aufgeführten Gesamtsummen seiner Bataillone den Kriegsmitteln der Triple-Entente gegenüber aufzurechnen, sondern man muß feststellen, welches Maß von Kraft im Kriegsfall jeder einzelne Staat des Dreibundes zu gemeinsamem Handeln einsehen kann und einsehen wird. Nur dann kommt man zu einer richtigen Beurteilung der zu gemeinsamem Zweck versügbaren Wittel.

In einem Kriege bes Dreibundes gegen die Triple-Entente wird Ofterreich schon aus Selbsterhaltungstrieb seine gange Rraft, soweit fie nicht burch die Haltung der ober eines der Balkanstaaten gefesselt ist, gegen Rußland aufbieten. Es wird infolge der durch die albanische Frage bewirkten Annäherung an Stalien augenblicklich seine Sübwestgrenze unbesett lassen können. Das ist für die heutige Lage von nicht zu unterschätender Wichtigkeit. Für Deutschland ist bas Einsegen seiner gesamten Wehrmacht selbstverständlich. Italien hat aber an einem allgemeinen europäischen Kriege, der aus einem Konflikt zwischen Österreich und Außland entspringt, kein vitales Interesse. Bährend Deutschland und Ofterreich um ihre Eristens kampfen, wird Stalien kaum bedroht sein, es wird nicht birekt angegriffen werden. Denn weber Frankreich noch England werden während eines Krieges mit Deutschland in der Lage sein, Expeditionstorps nach Italien zu entsenben. Wenn Italien seine Ruften einigermaßen schütt, wird ihm nichts Ernstliches zustoßen können. Nimmt es also am Ariege teil, so wird es dies tun, nicht weil es wie Deutschland und Ofterreich einen Lebenstampf führen muß, sondern auf Grund seiner Verträge, und es ift ziemlich sicher zu erwarten, bag mit einem rudfichtslosen und bis zum äußersten gehenden Ginseben seiner militärischen Kraft nicht gerechnet werden barf. Es wird hinhaltend und vorsichtig operieren und abwarten, wie die Ereignisse jenseits der Alpen verlausen, um sich ohne wesentliche Berluste zurückziehen zu können, wenn die beiben anderen Verbündeten Rückschläge erleiben sollten.

In dieser Ansicht bestärken mich die Besprechungen, die ich in den letzten Tagen mit einem hierher gesandten Vertreter des italienischen Generalstades gehabt habe. Unter allerlei Vorwänden wird Italien, wie ich festgestellt habe, seine dritte Armee, deren Transport an den oberen Rhein seit langen Jahren von uns bearbeitet ist, nicht schieden. Damit fallen für Deutschland fünf Armeekorps und zwei Kavalleriedivisionen gegen Frankreich aus. Diesem und Engsland gegenüber werden wir ohne direkte Hilse allein dastehen.

Ferner darf bei der Einschätzung der militärischen Machtmittel des Dreibundes über die Augenblickslage hinaus nicht übersehen werden, daß zwar zur Zeit ein Zusammengehen Osterreichs und Italiens stattsindet, daß aber aller Bahrscheinlichkeit nach, wenn die Balkanfrage geregelt sein wird, der latente Gegensat zwischen den beiden Mächten wieder in den Bordergrund treten und eine österreichische Aktion gegen Rußland schwächen wird. Abgesehen hiervon wird diese Regelung der Balkanfrage, wenn sie für Osterreich nicht in der Form eines vollen Sieges — sei es politisch oder militärisch — ersolgt, für den Dreibund einen Berlust an Prestige, für Osterreich selbst eine underechendare Schwächung zur Folge haben. Die Monarchie wird damit unaushaltsam der inneren Zersehung versallen. Das muß man im Auge behalten.

Der Dreibund ist als Defensibündnis geschlossen worden \*). Er trägt alle Schwächen eines solchen in sich. Wird einer der drei verbündeten Staaten angegriffen, so müssen die beiden anderen für ihn eintreten, also, ohne selbst angegriffen zu sein, in einen Krieg ziehen, für den vielleicht in der Nation weder Neigung noch Verständnis vorhanden ist. Nur dann aber, wenn das gesamte Bolk von der Erkenntnis durchbrungen ist, daß mit der Schädigung der Bundesgenossen auch eigene Lebensinteressen gefährdet sind, wird die Opserwilligkeit in ihm ausleben, deren jeder Staat in unserer Zeit, die keine Kabinettskriege mehr will, bedarf, um einen energischen Krieg führen zu können.

<sup>\*)</sup> Der Dreibund war mehr ein politisches, als ein militärisches Bündnis, die Triple-Entente trug einen ausgesprochenen militärischen Charakter.

Ebenso wie der Dreibund bezeichnet sich die Triple-Entente als ein Desensivändnis; aber während der Cedanke der Abwehr dem Dreibundabkommen in ausgesprochenster Weise zugrunde liegt, sind in der Triple-Entente starke offensive Tendenzen vorhanden, d. h. positive Ziele, deren Erreichung den in ihr vereinigten Staaten erstrebenswert erschenen muß: Rußland hat den begreislichen Wunsch, sich durch Niederwerfung Osterreichs als slawische Vormacht in Europa durchzusehen, durch Vermittlung Serbiens sich den Weg zur Abria zu öffnen. Osterreich hat das desensive Interesse, dies zu hindern.

Frankreich hat den Wunsch, die verlorenen Provinzen wiederzugewinnen, und Nevanche zu nehmen für die Niederlagen von 1870. Deutschland will bagegen nur seinen Besitsstand wahren.

England hat den Bunsch, sich mit hilse seiner Verbündeten von dem Albbruck der Deutschen Seemacht zu besreien. Deutschland denkt nicht an eine Vernichtung der englischen Flotte, auch hier will es sich nur verteidigen. Überall also offensive Ziele auf der einen, defensive auf der andern Seite. Das bedeutet für den Kriegsfall eine größere innere Stärke der Tripleschtente dem Dreibund gegenüber, denn in dem Streben nach bestimmten Zielen, also in der Offensive, liegt ebenso wie auf politischem Gebiete auch in der Kriegsführung die stärkere Kampssorn.

Man kann das Wesen des Dreibundes, nicht nur in der gegenwärtigen politischen Spannung, sondern voraussichtlich auch auf weiter hinaus, kurz so charakterisieren: Der politisch am meisten bedrohte Teil der drei Kontrahenten ist Österreich, der militärisch bedrohteste Deutschland, der politisch und militärisch am wenigsten interessierte Italien. Kommt es zum Kriege, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß seine Hauptlast auf den Schultern des von drei Seiten her durch seine Gegner umklammerten Deutschland liegen wird.

Trozdem werden wir, wenn es gelingt, den casus belli so zu formulieren \*), daß die Nation einmütig und begeistert zu den Wassen greist, unter den augenblicklichen Verhältnissen auch den schweren Aufgaben noch mit Zuversicht entgegensehen können. Die numerische Stärke unseres Heeres, die der Wassensähigkeit des Landes in bezug auf seine wassentaugliche Mannschaft seit langem nicht mehr entspricht, genügt aber, wie ich später nachweisen werde, nicht, um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein.

Wir werben, wenn sich die politische Lage Europas nicht ändert, der zentralen Stellung Deutschlands entsprechend, immer genötigt sein, nach mehreren Seiten Front zu machen und baher uns nach einer Seite mit schwächeren Kräften desensiv halten müssen, um nach der anderen offensiv werden zu können. Diese Seite kann immer nur Frankreich sein. Hier ist eine rasche Entscheidung zu erhoffen, während ein Offensivkrieg nach Nußland hinein ohne absehbares Ende sein würde. Um aber gegen Frankreich offensiv zu werden, wird es nötig sein, die belgische Neutralität zu verlezen \*\*). Nur bei einem Borgesen über belgisches Gediet kann man hoffen, das französische Heer in freiem Felde angreisen und schlagen zu können. Wir werden auf diesem Wege das englische Expeditionskorps und — wenn es nicht gelingt, mit Belgien zu einem Bertrage zu kommen — auch die belgischen Truppen vor uns sinden. Gleichswohl ist diese Operation aussichtsreicher als ein frontaler Angriff gegen die besestigte französische Oftfront. Ein solcher Angriff würde der Kriegsführung den Charakter des Festungss

<sup>\*)</sup> General v. Moltke hatte Sorge, daß Österreich-Ungarn sich zu übereilten Schritten hinreißen ließ, die uns Verwickelung brächten, ohne daß sie unsere Lebensinteressen berühren. Zudem war daß Zutrauen des Generals v. Moltke zu unserer diplomatischen Leitung gering. Er zweiselte daran, daß sie im kritischen Augenblick daß Richtige sinden würde.

<sup>\*\*)</sup> Bon der "Verletzung der belgischen Neutralität" wurde im Generalstabe stets in der Berbindung gesprochen, daß wir nicht abwarten wollten, bis die Abmachungen Belgiens mit der jetigen Entente im Fall des aufgedrungenen Krieges offensichtlich werden.

krieges aufzwingen, viel Zeit kosten und dem Heere den Schwung und die Initiative nehmen, deren wir um so mehr bedürsen, je größer die Zahl der Feinde ist, mit denen wir abzurechnen haben.

Bürde Italien heute noch wie vor 20 Jahren, als gemeinsame Offensive verabredet wurde, bereit sein, in der damals geplanten energischen Weise an der Kriegsführung teilsunehmen, so würde man der vereinigten deutsch-italienischen Operation einen fast sicheren Erfolg zusprechen können. Leider ist dies nicht mehr der Fall. Die Silse Italiens wird über die Fesselung verhältnismäßiger schwacher französischer Kräfte gegenüber der Apengrenze nicht hinausgehen. Deutschland ist auf seine eigene Kraft angewiesen, es kann daher nicht stark genug sein.

Ist es so einerseits nötig, die aktive Wehrkraft des Deutschen Neiches wesentlich zu erhöhen, so springt anderseits die Wichtigkeit der Verstärkung unserer Beseltigungen an der Ostsront, also dort, wo wir gezwungen sein werden, uns desensiv zu verhalten, in die Augen.

Die Anlage trägt vorstehend geschilberter Lage und den Stärkeverhältnissen Rechnung, wie sie nach diesseitiger Beurteilung für den derzeitigen Kriegsfall einzusehen sein werden. Sie zeigt klar die Schwierigkeiten, mit denen der Dreibund und in erster Linie Deutschland zu rechnen hat. Die Zahlen sprechen für sich selbst.

In der Anlage unter I find die Kräfte, die Deutschland bei einem Kriege gegen die Triple-Entente im Besten ins Felb stellen kann, in Bataillonen, Schwadronen und Batterien den auf seiten Frankreichs und Englands verfügbaren Kräften gegenübergestellt. Die Tabelle ergibt eine Unterlegenheit Deutschlands um 124 Bataillone; wenn Belgien dem Gegner zugerechnet wird, um 192 Bataillone. Die italienische Armee ist — ba sie nicht kommt — fortgelaffen, bafür die französische Alpenarmee, die burch Italien gefesselt sein wird, ebenfalls in Abrechnung gebracht\*). Wäre die dritte italienische Armee nach Deutschland gebracht, so würden beibe Berbündete eine geringe Aberlegenheit gehabt haben. Ob aber Italien jest 2 ober 12 Armeetorps hinter seiner Alpengrenze versammelt, ist für uns belanglos. Ein Forcieren dieser Grenze ist außerordentlich schwierig. Bis sie geöffnet ist, wird das gesamte italienische heer mit Gewehr bei Fuß im Lande stehen, ohne einen Schuß abgeben zu konnen. Deutschland muß den Entscheidungstampf allein führen. Während es im Jahre 1870 neben starkem artilleristischem Übergewicht eine infanteristische Überlegenheit von 106 Bataillonen über Frankreich hatte und sich mit gesichertem Rücken nur gegen diesen einen Gegner schlug, muß es den Krieg gegen Frankreich jett, allerdings noch mit einer geringen artilleristischen überlegenheit, aber mit großer Unterlegenheit von Infanterie führen und wird dabei auch im Rücken von Rugland angegriffen sein. Die überlegenheit unserer artilleristischen Aufruftung beruht zur Zeit auf ber ftarteren Entwidlung bes Steilfeuers (Felbhaubigen) und unserer schweren Artillerie bes Felbheeres. Daneben sind wir auch in unserer Ausrustung an Felbküchen und Belten und in unserer Infanteriebewaffnung den Franzosen noch voraus. Der Ausgleich hierin ist aber für Frankreich nur eine Gelbfrage. Es wird uns auf diesen Gebieten mit der Zeit einholen und kann uns felbst überholen. Nicht überholen kann es uns dagegen in der gahl der waffenfähigen Mannichaft, die uns zur Verfügung steht, wenn wir sie dem heere bienftbar machen.

Nach II der Anlage verfügt im Osten Rußland über eine sehr erhebliche numerische Überlegenheit. Die Gegenüberstellung der Kräfte, die Deutschland, Österreich und Rumänien zusammen gegen Rußland ins Feld stellen können, ergibt eine russische Übermacht von 374 Bataillonen, 319 Schwadronen und 82 Batterien. Augenblicklich ist Rußland mit der Reorganisation seines Heeres, mit seiner Ausrüstung und seiner Bewaffnung noch sehr im Kücktand. Zur Zeit würde daher auch ihm gegenüber der Dreibund einen Wassengang troß seiner

<sup>\*) 1914</sup> wurde die französische Alpenarmee nicht durch Italien gefesselt. Sie konnte gegen Deutschland eingesetzt werden.

numerischen Unterlegenheit nicht zu scheuen brauchen. Wer aber mit der Zukunft rechnet, wird sich vor Augen halten, daß Rußland bei den ungeheuren Summen, die es auf die Verbesserung seines Heeres verwendet, mit jedem Jahre mehr erstarken wird. Ebensowenig wie Deutschland erstreben kann, jemals England als Seemacht zu überholen, kann es das Ziel versolgen, Rußland als Landmacht zu überbieten. Ebensowenig darf es aber auch unterlassen, alle die Mittel aufzweiten, die ihm noch in größerem Umsang zur Versügung stehen, um die Wachtstellung zu behaupten, die es seinen Nachbarn gegenüber eingenommen hat, solange diese ihre Wehrkraft nicht bis auf die jetige Höhe gesteigert hatten und weiter steigern werden.

Eine besondere Beobachtung ersordern die militärischen Verhältnisse in unseren Grenzprodinzen. Wir haben mit Sicherheit im Osten, vielleicht auch im Westen auf einen Einfall sofort nach erklärter Mobilmachung zu rechnen. Ein solcher wird, wenn er nicht abgewehrt werden kann, unsere Wobilmachung durch Zerstörung von Eisenbahnen und Kunstbauten, die Armierung unserer Festungen und unseren Ausmarsch in empsindlicher Weise stören. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, daß hier Verstärkungen unserer Truppen und eine erhöhte Bereitschaft unserer Festungen eintreten.

Die Notwendigkeit einer Steigerung unserer Wehrkraft und einer Verbesserung unserer Landesverteidigung glaube ich in den vorstehenden Erwägungen nachgewiesen zu haben. Mit unabweisdarem Zwang werden sie durch die politische Lage gesordert. Gewiß sind es große personelle und pekuniäre Opser, die von der Nation bei Erfüllung der hierdurch hervorgerusenen und im Teil II der Denkschrift im einzelnen näher dargelegten Forderungen verlangt werden: Sie werden aber immer noch erheblich hinter benjenigen zurückleiben, die wir im Falle eines verlorenen Feldzuges zu leisten haben werden.

Es muß darauf hingewiesen werben, daß unsere Nachbarn ebensolche Opfer zur Festigung ihrer Wehrkraft gebracht und bringen.

Frankreich stellt weit höhere personelle Anforderungen an seine Bevölkerung als wir. Während der ersten Marokkospannung wendete es gegen 300 Millionen für die Verstärkung seiner Oftsestungen auf.

Rußland verlangt und erhielt von seiner Bolksvertretung im laufenden Jahre für Heereszwede eine Williarde dreihundertachtzig Millionen Mark.

England hat in den lesten drei Jahren sehr große Mittel für die Durchsührung der Halbaneschen Resormen ausgewendet.

Die Schweiz hat eine neue Heeresorganisation unter erheblichen Kosten burchgeführt. Belgien ist im Begriff, ein neues Wehrgeset einzuführen, durch das seine Armee auf einen Mobilmachungsstand von 300 000 Mann gebracht werden soll. Es hat für die Neubefestigung Antwerpens ungeheuere Mittel aufgebracht.

Österreich ist unter dem Druck der politischen Spannung genötigt gewesen, sehr hohe Krebite für die nur allzu lange versäumte Ausgestaltung seines Heeres anzusorbern.

Auch Deutschland wird Opfer bringen müssen. Das Programm, das für die notwendigsten Forderungen im Teil II der Denkschrift aufgestellt ist, muß mit aller Energie bald durchgeführt werden, damit Deutschland auch in der Zukunft, auf die eigene Kraft vertrauend, der politischen Leitung des Landes einen Rückhalt geben kann, der stark genug ist, um allen Möglichskeiten gewachsen zu sein.

#### II. Teil \*).

#### A. Keeresverstärkung.

Menschen stehen in hinreichender Menge für eine Heresderstürfung zur Versügung. Bestimmte Angaben über die Zahl der vorhandenen, disher nicht zur Einstellung gelangenden Tauglichen können wegen Mangel sicheren Materials zur Zeit allerdings nicht gemacht werden. Es müssen Erhebungen darüber angestellt und unsere Ersahvorschriften entsprechend abgeändert werden. Schon der Hinweis auf Frankreich müßte genügen, um uns die Notwendigkeit einer größeren Inanspruchnahme unserer Diensttauglichen vor Augen zu sühren. Frankreich stellt 82% seiner Wehrpslichtigen in das Heer ein, Deutschland etwa 52 bis 54%, Spannen wir in gleichem Umsange wie Frankreich unsere Volkskraft an, so kommen wir bei Durchsührung der allgemeinen Wehrpslicht ohne weiteres zu einer Erhöhung des Nekrutenkontingents von 150 000 Mann, unserer Friedenspräsenzstärke von 300 000 Mann. Eine vermehrte Heranziehung der jüngeren Jahrgänge ist schon eine soziale Pflicht. Man würde damit die älteren Jahrgänge, in denen zahlreiche Familienväter vorhanden sind, entlasten und ihre Verwendung vor dem Feinde hinausschieden. Es würde vermieden werden, daß ein großer Teil der Landwehrleute, die jeht Reservesormationen zugeteilt sind, sosort ins Feld ziehen nuß, während Tausende von jungen Leuten zu Hause bleiben, weil sie nicht ausgebildet sind.

Die Heeresverstärkung, die gefordert werden muß, wird sich in folgenden vier Richtungen zu bewegen haben, die ich nachstehend kurz erläutere:

- 1. Ctatsverstärfungen;
- 2. Heeresvermehrung;
- 3. Verbesserung der Formationen 2. Linie;
- 4. Ergänzung und Verbefferung der Heeresausruftung.

#### Bu 1. Etatsverstärkungen.

Sie müssen bei allen Waffen eintreten und sich auf Mannschaften und Pferde erstrecken, so daß unsere Insanterie, Kavallerie und Artillerie durchweg mindestens auf den hohen Etat gebracht wird. Die Zahl der vorhandenen Tauglichen spielt hierbei eine ausschlaggebende Rolle. Die Grenzkorps, einige Truppen zu besonderer Verwendung und die Kavallerieregimenter, die 6 Eskadrons mobil machen, müssen darüber hinaus solgende Stärken erhalten:

Das Bataillon 800 Mann.

Die Estadron mindestens 150 Reitpferde ohne Remonten.

Die Batterie 6 bespannte Geschütze, 4 bespannte Munitionswagen und 1 Beobachtungwagen.

Die Spezialwaffen sind entsprechend zu verstärken.

Mit diesen Etatserhöhungen würden die aktiven Formationen, wenn auch nicht an zahlenmäßiger Überlegenheit, so doch entscheidend an Gehalt und Kraft, Frankreich gegenüber gewinnen, das uns hierin nicht mehr solgen kann.

#### Bu 2. heeresbermehrung.

Um für eine Offensive nach Westen den ersorderlichen Krästeausgleich zu schaffen und gleichzeitig unseren Osten hinreichend zu schützen, müssen mindestens drei Armeekorps neu aufgestellt werden, wobei ein Teil derschon jest vorhandenen fünsten Brigaden verwertet werden kann. Die Aufstellung der dritten Batailsone ergibt sich als selbstverständlich. Es muß aber

<sup>\*)</sup> Bon mir entworfen.

ganze Arbeit gemacht werden, und barum sind außerbem noch solgende Ginzelheiten zu fordern:

- a) Aufstellung von Armeeinspektionen, je eine für 4 Armeekorps,
- b) Aufstellung mehrerer Kavallerieregimenter zur besseren Organisation der Kavallerie,
- c) Ergänzung der Fußartillerie und Vioniere.
- d) Ergänzung der Verkehrstruppen, namentlich an Telegraphenbataillonen und Funkerkompanien.
- e) Aufstellung einer Inspektion der Luftkruppen unter Loslösung von den Verkehrstruppen. Fortschreitende Erweiterung der Fliegerorganisation. Zuteilung der Fliegeriftationen an die Armeekorps und die Festungen. Organisation der Luftschifftruppe für eine Luftslotte von zunächst 20 Luftschiffen größten Systems.
- f) Berbesserung unserer Trainformationen.

#### Bu 3. Berbesserung der Formationen 2. Linie.

Eine Verjüngung und weiterer Ausdau der bestehenden Reservesormationen unter Aussichaltung der Landwehr ist durchaus geboten. Sie wird mit der Erhöhung der Friedenspräsenz ermöglicht werden. Für die Reserverbände muß eine weitergehende Übungsgelegenheit geschafsen werden. Zur besseren Ausstattung dieser Verbände mit aktiven Führern müssen die Offizierstellen, namentlich die Hauptmannsstellen, vermehrt werden; auch müssen die Reserveverbände eine bessere Ausrüstung mit Maschinengewehren und Feldartillerie erhalten. Ich weise hier ganz besonders auf die neuesten Anstrengungen Frankreichs hin, durch sein neues Kadergesetz die Kriegsbereitschaft und den inneren Wert der Reservesormationen erheblich zu steigern. Aus den zur Verfügung stehenden Landwehren müssen, wie in Frankreich, mit Feldartillerie ausgerüstete Verbände vermehrt aufgestellt werden.

#### Bu 4. Ergänzung und Berbesserung ber Heeresausrüstung.

Es ift erforderlich:

Die Durchführung ber Ausrüftung mit Feldküchen bei allen Formationen und Reserveformationen.

Die Schaffung einer vermehrten Munitionsreserve.

Die Vermehrung der Angriffsmittel auf feindliche Festungen.

Die Bereitstellung von Abwehrkanonen gegen Luftfahrzeuge.

#### B. Landesverteidigung.

Unsere Grenzsestungen mussen so ausgestattet werben, daß sie jederzeit verteidigungsfähig sind. Der Armierung darf hier nur wenig überlassen bleiben. Bei den inneren Festungen muß die Armierung soweit vorbereitet sein, daß sie innerhalb kurzer Frist durchgeführt werden kann.

Im Osten mussen Graubenz und Posen stark ausgebaut werden, damit die Landesverteibigung in diesen Festungen für alle Fälle den ersorderlichen Rüchalt sindet.

## Vergleich der Streitfräfte Deutschlands, Biterreichs und Rumäniens mit denen Frankreichs, Ruglands und der Balkanstaaten.

(Nur Felb- und Reservetruppen außerhalb ber Festungen.)

#### Seeresstärken 1870/71.

|     | itschland 474 Bataillone (462 30<br>ntreich *) 368 Bataillone | 00 Mann)                 |                | Estabrons (50<br>Estabrons | 3 800 Mann            | •               | 84 Seschühe<br>84 Seschühe |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Der | ıtschland mehr 106 Bataillone                                 |                          | 130            | Estabrons                  |                       | 60              | 0 Geschütze                |
|     |                                                               | Btle.                    | Ests.          | FelbartB                   | ttrn.                 | j. A            | Bttrn.                     |
|     | Deutschland ohne 8. Armee $\dots$ $\left\{$                   | [589] <b>**</b> )<br>867 | [394]<br>472   | [560]<br>714               | (Gejchühe<br>4 284    | 2) [119]<br>123 | (Geschüte)<br>492          |
|     | Frankreich (einschl. XIV., XV. AR.) }                         | [646]<br>913             | [340]<br>398   | [790]<br>922               | (3 688)               | [42]<br>42      | (84)                       |
| 1.  | Englische Armee                                               | [78]<br>78               | [68]<br>68     | [84]<br>84                 | (504)                 | [6]<br><b>6</b> | (24)                       |
|     | Summe                                                         | 991<br>124               | 466<br>mehr: 6 | 1 006<br>weniger: 292      | (4 192)<br>(mehr: 92) | 48<br>mehr: 75  | (108)<br>(mehr: 384)       |
|     | Ferner: Belgien, als Gegner<br>Deutschlands zu rechnen        | 68                       | 24             | 52                         | (302)                 |                 | _                          |

| ſ    | Deutschland (nur 8. Armee) {                                         | [77]  | [42]      | [74]  |         | [12]     |       |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------|----------|-------|
| - 1  | 2000,0000000000000000000000000000000000                              | 105   | 57        | 92    | (552)   | 12       | (48)  |
| ļ    | " (Erfaharmee)                                                       | (86)  | (19       | (64)  | (384)   |          |       |
| - 1  |                                                                      |       | Rav.Abt.) |       |         |          |       |
|      | Actomotic total                                                      | [684] | [353]     | [326] |         | [28]     |       |
|      | Osterreich total                                                     | 798   | 396       | 356   | (2.012) | 42       | (168) |
| I    | m "                                                                  | [129] | [83]      | [123] |         | [5]      |       |
| l    | Rumänien                                                             | 178   | 83        | 135   | (540)   | 5        | (30)  |
|      | Summe (ohne Erfat-Armee)                                             | 1 081 | 536       | 583   | (3 104) | 59       | (246) |
| п. } | Bon Ofterreich u. Rumänien bleiben                                   |       |           |       |         |          |       |
| 1    | gegebenenfalls gegen Gerbien .                                       | 153   | 20        | 64    | (316)   | 3        | (12)  |
|      | Rest:                                                                | 928   | 516       | 519   | (2 788) | 56       | (234) |
|      | Rugland (nur Europa ohne Kaula- (                                    | [920] | [556]     | [443] |         | [15]     |       |
|      | fus)                                                                 | 1 464 | 908       | 672   | (5 376) | 15       | (60)  |
|      | Hiervon verbleiben (wahrscheinlich)<br>zur Unterbrüdung von Unruhen) |       |           |       | ,       |          | , ,   |
| - 1  | im Innern Rußlands                                                   | 162   | 73        | 71    | (568)   |          |       |
| - 1  | Rest:                                                                | 1 302 | 835       | 601   | (4 808) | 15       | (60)  |
| - 1  | Mithin Deutschland, Ofterreich und                                   |       |           |       |         |          |       |
| (    | Rumänien weniger                                                     | 374   | 319       | 82 .  | (2 020) | mehr: 41 | (174) |
| Feri | ner: Bulgarien (planmäßig)                                           | 216   | 37        | 167   | (794)   | 20       | (90   |
| -    | Serbien "                                                            | 160   | 47        | 101   | (404)   | 6        | (26)  |
|      | Griechenland "                                                       | 42    | 16        | 34    | (136)   | 3        | (12)  |
|      |                                                                      |       |           |       |         |          |       |

<sup>\*)</sup> Summa 336 000 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Die Bahlen in edigen Klammern bebeuten Felbtruppen.

## Die 3 Kriegswerke des Generals Ludendorff

(Erschienen bei E. S. Mittler & Sohn, Berlin) Zu beziehen auch durch Lubendorffs Volkswarte-Verlag

#### Meine Kriegserinnerungen 1914—18.

(1919) Salbleinen 21.60 RM., Volksausgabe 2.70 RM.

Dieses zeitlich und dem Inhalte nach erste aller Werke über den Weltkrieg ist ein für alle Zeiten erschütternder, gültiger Beweis für die gewaltigen Leistungen des Seeres und des Volkes und das Bekenntnis, das Ludendorff in ihm niedergelegt hat:

"Mein Streben war allein, den Vernichtungwillen des Feindes zu brechen und Deutschlands Zukunft vor neuen feindlichen Angriffen zu sichern."

#### Urkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigkeit 1916—18.

(1920) Salbleinen 12.60 RM.

Sie zeigen General Lubendorffs umfaffende Tätigkeit im Frieden und im Rriege für ben Lebenskampf bes Volkes.

#### Rriegführung und Politik.

(1922) Salbleinen 9.— RM.

Rriegführung und Politik find eins, die Politik hat der Rriegführung zu dienen, meint General Ludendorff.

## Aus der Jugend des Generals

#### Mein Glück im Sause Ludendorff.

Von Senny v. Tempelhoff (Ludendorffs Volkswarte-Verlag). Mit 5 Abbildungen. In Leinen geb. 3.10 RM. 244 S.

Der Deutsche Mensch erwächst aus einem Elternhause, in dem sich straffe Willenszucht mit Berzensgüte und Sonnenfreude paaren. So wird die Sippe die Kraftquelle des Volkes. Das sagt uns dieses Buch.

Aus seinen Kriegsersahrungen und den Forschungen, zu denen sie führten, erkannte General Ludendorff nach dem Weltkriege die wahren Volksfeinde und Kriegshetzer, die überstaatlichen Mächte, und nahm den Rampf gegen sie auf. In diesem Abwehrkampf gegen die überstaatlichen (internationalen) Mächte Juda, Rom, Weltfreimaurerei und Geheimorden sind erschienen:

Erich Lubenborff:

Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Ceheimnisse geh. 1.50 RM., geb. 2.50 RM., 112 Seiten, 151.—153. Tausend

Schändliche Geheimnisse der Hochgrade geh. —.20 RM., 24 Seiten, 1.—50. Tausend

Kriegshete und Bölfermorden geh. 2.— RW., geb. 3.— RW. 164 Seiten, 61.—70. Taufend

**Beltfrieg broht auf Deutschem Boben** geh. —.90 KM., 96 Seiten, 201.—250. Tausenb

E. unb M. Lubenborff:

Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende geh. 2.— RM., geb. 3.— RM., 180 Seiten, 31.—35. Tausend

Dr. med. Mathilbe Lubenborff:

Induciertes Irresein durch Decultlehren

an Hand von Geheimschrift nachgewiesen. Geh. 1.20 RM., 120 Seiten, 1.—8. Tausend **Der Trug der Astrologie** — Geh. —.20 RM., 20 Seiten, 15.—19. Tausend

Das Ziel General Ludendorffs ist die Volksschöpfung aus der Einheit von Blut, Glauben, Recht, Kultur und Wirtschaft. Die Voraussetzung dafür ist die artgemäße Deutsche Gotterkenntnis, wie sie Frau Dr. Mathilde Ludendorff in ihren philosophischen Werken zeigt:

Triumph des Unfterblichkeitwillens

geh. 5.— KM., geb. 6.— RM., 422 Seiten, 7.—9. Taufend Bolfsausgabe unverkürzt geh. 2.50 KM.

Der Seele Ursprung und Wesen

1. Teil: Schöpfunggeschichte

geh. 3.— RM., geb. 4.— RM., 90 Seiten, 5.—7. Tausend

2. Teil: Des Menichen Geele

geh. 5.— RM., geb. 6.— KM., 246 Seiten, 4. u. 5. Tausend

3. Teil: Selbstichöpfung

geh. 4.50 AM., geb. 6.— RM., 210 Seiten

Der Seele Wirten und Gestalten

1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Amt geb. 6.— RM., 384 Seiten, 7.—9. Taujend

Lehrplan der Lebenstunde für Deutschvolk-Jugend geh. —.50 RM., 26 Seiten, 10.—12. Taufend

Deutscher Gottglaube

geh. 1.50 RM., geb. 2.— RM., 84 Seiten, 28.—30. Tausend

Erlösung von Jesu Christo

Volksausgabe 2.—RM., geb. 4.— RM., 376 Seiten, 28.—32. Tausend

Das Weib und seine Bestimmung

geh. 4.— RM., geb. 5.50 RM., 192 Seiten, 11.—13. Tausend

Der Minne Genefung

geh. 4.— RM., geb. 5.— RM., 208 Seiten, 11.—13. Tausend

#### Sonftige Werte für den Deutschen Freiheitkampf

Dr. M. Lubenborff:

Ein Blid in die Morallehre der römischen Kirche geh. —.25 MM., 46 Seiten, 61.—80. Tausend

Bas Romherricaft bedeutet

geh. —.15 MM., 24 Seiten, 61.—80. Tausend

Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus geh. —.10 MM., 16 Seiten, 41.—60. Taufend

Frau Dr. M. Lubendorff angeklagt wegen Neligionvergehens geh. —.25 RM., 46 Seiten, 90.—100. Taujend

Hinter ben Anlissen bes Bismardreiches

geh. —.25 KM., 32 Seiten, 31.—35. Tausend

Frang Griefe:

Ein Priester ruft: "Los von Rom und Christo!" geh. 1.50 RM., 89 Seiten, 11.—13. Tausend

Ernst Schulz:

Der Trug vom Sinai

geh. 2 .- RM., 112 Seiten, 4 .- 6. Taufend

Konstantin Wieland:

Sind Dhrenbeichte und Priestertum göttliche Einrichtungen oder menschliche Erfindungen? Ein Religionprozeß in München am 18. Januar 1932 geh. —.30 KM., 40 Seiten, 1.—10. Tausend

Stroßmaner:

Ein Bischof gegen die Anfehlbarkeit des Kapstes geh. —.15 RM., 16 Seiten, 1.—20. Tausend

S. Frant:

Geheimnisvolle Duerverbindungen über Deutschland, der Deutsche Herrenklub und andere. Geh. —.60 RM., 62 Seiten, 6.—10. Tausend

Martin Luther bearbeitet von g. Q. Parisius:

**Bon den Jüden und ihren Lügen,** Wittenberg 1543 geh. 1.— RM., 56 Seiten, 4. u. 5. Tausend

Friedrich der Große herausgegeben vom Berlage unter bem Titel:

Friedrich der Große auf Seiten Ludendorffs. Friedrichs des Großen Gedanken über Religion aus seinen Werken. Geh. —.80 RM., 76 Seiten

Sans Rurth:

Die Weltdeutung Dr. Mathilde Ludendorffs

Eine Einführung in die Berke der Philosophin, vollständig neubearbeitete Auflage geh. —. 50 RM., 64 Seiten, 16.—20. Tausend

Der Kampf um Salzburg — Deutsch oder römisch

Vorträge und Ansprachen der Deutschen Boltshochschule 8.—13. Scheibings 1931. Herausgegeben vom Tannenberg-Studentenbund. Geh. 2.50 RM., 232 Seiten

Aus seinen reichen Kriegs- und Friedensersahrungen schöpft General Lubendorff seine Erkenntnisse für Bolks- und Staatsschöpfung und gibt sie allwöchentlich dem Deutschen Volke in

#### "Ludendorffs Volkswarte"

Postbezug —.86 RM., Streifband 1.15 RM., Deutschösterreich 1.40 S.





Die vorliegende Schrift wurde digitalisiert, zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke, Eigenverlag im Jahre 2014, 17291 Nordwestuckermark, Deutschland. Sie dient dokumentarischen und wissenschaftlichen Zwecken.

Diese Schrift und deren Veröffentlicher beanspruchen für sich den **ESAUSEGEN** gemäß (1. Mose) **Genesis 27, 40** und stehen somit unter dem Schutz des Esausegens als **oberste gesetzliche Regelung** für alle Jahwehgläubigen!

Ausgaben von "Ludendorffs Volkswarte", "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft – Ludendorffs Halbmonatsschrift" und "Der Quell – Zeitschrift für Geistesfreiheit" sind auch im Internet käuflich als digitalisierte Ausgaben als pdf-Datei auf CD-ROM unter <u>www.booklooker.de</u>, beim Verlag Hohe Warte www.hohewarte.de

E-mail: vertrieb @hohewarte.de oder anderen Quellen erhältlich.
Nähere Informationen auch beim Internetkanal auf youtube unter:
<a href="https://www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing">www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing</a>

"Ludendorff's Volkswarte" ist von 1929 bis zum Verbot 1933 erschienen. Folgezeitschriften waren "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft – Ludendorffs Halbmonatsschrift" von 1933 bis 1939 und "Der Quell" von 1949 bis 1961 (Verlag Hohe Warte). Einige Werke von Erich und Mathilde Ludendorff, so auch die Lebenserinnerungen, sind im Verlag Hohe Warte erhältlich.

Alle diese Zeitschriften sind einzigartige, zeitlose
Geschichtszeugnisse aus der Feder von Erich Ludendorff,
Dr. Mathilde Ludendorff und deren Mitarbeitern!
Empfehlenswert sind auch die Bücher "die blaue Reihe" von Mathilde Ludendorff. Leseproben im Internet bei www.archive.org.
Jeder der sich mit Zeitgeschichte, Religion, Philosophie usw.
beschäftigt kommt an diesen Schriftstellern und deren Werken nicht vorbei.

Es lebe die Freiheit aller Völker!

# Anhang

(Für die digitale Ausgabe hinzugefügt von Matthias Köpke)



Der Feldherr Ludendorff nach dem Koloffalgemalde von L. Richter Bur Ausstellung dem Zeughaus Berlin von Dr. M. Ludendorff zur Verfügung gestellt

#### General Ludendorff

# Vom Seldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

Meine Lebenserinnerungen von 1919 bis 1925



# Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

II. Band

Meine Lebenserinnerungen von 1926 bis 1933



# Pom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

III. Band

Meine Lebenserinnerungen von 1933 bis 1937





Einzelpreis 23 Pfennig Dentichöfterreich 35 Grofden Erscheint jeden Sonntag Vetlag u. Schriftl.: München, Karlstr. 10/11. Sernruf 53807 Drahtansche.: Ludendorffwarte München – Zeitungverlag Berlin – Postscheeft.: "Ludendorffwarte Werlag" München 3407. Wien D 129986. — Bezugssebübe: Mit. durch die Post (3,50 RM. (1,211)üch. (5P. Instelleb.), Streisbo.-u. Justandober. 35Pf. mehr. Jegl. Nachte. a. d. Inhalt, auch auszugowist, ist nur mit Genehmigung von Ludendorffo Volfowarte, München, gestattet.

Angelgengebühr: 9 gespoltene Millimeterzeile 13 Pfennig. Stellen-gesuche 9 Pfennig. Altelne Angelgen: das fett gedenatte lieberschrift-wort 0.50 M., sieden Textwort 9 Pfennig, Stellengesiche 5 Pfennig. Ebiffregebühr 50 Pfennig. Del Wiederholungen und Seiten-Ab-fhlüssen besondere Bergünstigungen. Erfülungort: Minchen.— In Jällen höherer Gewall: Weder Nachlieferung noch Allezahsung.

3. Heuerts 1932 (Juli)

Jolge 26 4. Jahrgang

Inhalt:

Der Ginn des "Übergangs"-Kabineits — Die "fcwarze Sand" — Seindliches Durchzugsrecht durch Deutschland — Kriegsschuldlüge und Reparationen — Inr neuen Notverordnung

3um 30.1. 1933 — 50 Jahre danach — Lefen Gie diefen Auffat, von General Ludendorff!

# Mitten in der Revolution 1932/33

#### Von General Ludendorff

Die Bolter sind schnellebig und mude und denten nicht. Sie wollen beraus aus ihrem Elend und fich aus den inneren Spannungen befreien, die fie bumpf fühlen, fie merben aber grundsäglich über die Grundlagen ihres Lebens und aller Zusumenhünge im unklaren gelassen. Darum ist es seicht, Bölker zu versuhren und aus einem Zuchthausstaat immer tieser in den anderen zu treiben, dagegen unendlich schwer, sie auf die richtige Bahn zu leiten und für ein Leben in gottgewollter Freiheit und Berantwortlichkeit gegenüber der Umwelt sehen des Deutschen Bolkes werden heute bewuht

von dem einen Gedanten beherricht: Herne dewust von dem einen Gedanten beherricht: Heraus aus dem Elend politischer und wirtschaftlicher Rot! So war es auch 1918, ganz gleich, was in beiden Küllen als "politische not wirtschaftliche Rot" angesehen wurde und daß 1918 "lints" und beute "rechts" die Kührung hat. Die Rassen unren im Herbst 1918 in Bewegung und sind es katte mieder heute wieder.

Um 29. 9. 18 erfolgte ber Sturg ber tonftitutionellen Monarchie, das Kriegsfabinett Pring Wag von Baden · Erg-berger · Scheidemann wurde berufen. Es war ein Abergangsfabinett zu ber Regierung der Boltsbeauftragten. "Freiheitliche" Mafnahmen wurden von ihm befanntgegeben und eine Amnestie für politisch Bestrafte ausgesprochen. Das war sozusagen die "Revolution von oben", die "Revolution von unten" folgte. Wassen strömten der APD. und SPD. Politische Streits sollten Die Maffen mobilifieren. Die Regierung gab ihnen nach und tam ihnen entgegen. Die rabitalisierten Muffen brungten metter zum bolfchemiftischen Rateftaat nach ruffischem Borbild. Arbeiter- und Goldatenrate wurden im geheimen geschaffen, und Solhatenräte sogar amtlich durch herrn Paul von Hindenburg als Oberbeschlshaber des heeres ins Leben gerufen, einem Beifpiel, bem Chert und Scheibemann nicht folgten. Gie konnten nur mit Muhe den Radikalismus abfangen und die fogialistischbemofratische Republit ihrer Bunfche Schaffen. ber Revolution sehen wir heute in der Berelendung des Boltes in einem Zwangsftaat, bessen Eingriffe in bas Beben des Boltes einen Umfang angenommen hat, wie er in ber Monarchie undentbar mar, obichon biefe Staatsform auch teineswegs vor parteiiichen Eingriffen gurudicheute. Seute ift mit dem Suftem Bruning Diefe fozialiftifch-bemo-

tratische Republit geftürgt. Die Regierung v. Schleicher— v. Papen ist ebenfalls eine Art Kriegs- und übergangs-kabinett. Sie tabeit des Bergangene und gibt an, Reues zu fchaffen, ja auch Freiheiten bem Boite zu geben, Breugen macht feine Umneftie, biergu tommt bas Berhulten ber NSDNP. im Preußischen Candtag, das an die ersten An-fänge der französischen Revolution von 1789 erimert, Bayern hat einen Tumult im Bondtage\*) und auf den Straßen. Die RSDUB. macht auf diefe Beife geschickt probemobil. Muffen ftromen ber MSDUB. ju, wie feinerzeit 1918 der RUD, und GBD. Auch wie bamals baut die Regierung wieder ben

Massen goldene Brücken, in dem schweren Irrtum, daß die NGDUP. Aufhanarbeit im ebtemSinne bes Wortes zu leiften imftande und millens mare.

Die "Revolution von oben" ist im Gange, die "Rennsutton von unten" wird folgen. Deffen wollen wir uns flar be-wußt fein, da die Braunhemden Röhm und hitler ihre braunhemoigen Maffen nicht werden halten und an ihrem blutrunftigen handeln verhindern können, das fie ihnen in Suggestionen vieler Jahre eingeimpft haben. Ift sich beffen der Reichspräsident und sein Übergangskabinett bewußt? Ich teile bie Soffnung nicht, bag es herrn v. Schleicher gelingen wird, die Blutrunftigfeit der SG. und der SU. abgufangen, schon jetst stolzieren diese mit Justimmung der Keicheregierung in englischen Unisormen im Kande umher und betrachten sich als fein herr, wie einft die Englander es im befetten Beblet gegenilber ber Landesbevollterung taten. Deutschland ist bereits heute besehtes Gebiet ber GM, und GG, und fie marten nur auf ben Zeitpunkt, wo fie ihre Methoben burchführen können. Die Organisation der RSDUB, baut sich hahin aus, daß im gegebenen Augenblick neben jeder Reichs-, Landes- und Kommunalbehörde eine "nationalsozialistische Behörde" treten tann, wenn Regierungrat Hiller die Macht im Staate übernehmen wird, der auch hierin ganz dem faschistischen Borbild bei Einrichtung des faschistischen Zwangsftaates folgt. Diese Borbereitungen find gründlicher als die Revolutionen von 1918/19 bei Borbereitung der Arbeiter: und Soldatenräte.

Der gewaltsame Umfturz wird tommen, wie 1918, nur tommen dann teine Boltsbeauftragten, benen es fchlieflich noch gelang, das Blutbad auszuschließen, sondern es kommt der "Bolksbeauftragte" Herr Hitter, der sich natürlich ebenso wie jene Boltsbeauftragten von 1918 auf den Willen des Bolles berufen, aber nicht imftande fein wird, die von ihm und dem Chef feines Stabes in die Gu. und GG. gelegte Blutrünstigkeit zu bunnen. Rach zehn bis zwölf Juhren wird das Deutsche Bolt erkennen, daß die Revolution von 1932/33 ein Bolksbetrug war, wie die Revolution von 1918/19, nur noch ein viel größerer.

Es mechseln mieder einmal die überstaatlichen Gewalten "Attion" und "Reaftion" ab, die Erde dreht sich weiter, und Die einzelnen Bolter breben fich tiefer in ben Sumpf hinein. Mus freien Deutschen vor Ginführung des Chriftentums wird ein völlig tollettiviertes Stlavenpad merden.

Die Revolutionen von 1918/19 und 1932/33 find nur Meilenfteine auf Diefem Bege.

Die Revolution von 1918/19 ichloß eine friegerische Beriobe ab, die neue Revolution wird sie einleiten. Diese unterscheidet sich auch dadurch von jener Revolution, daß 1918/19 ben Revolutionaren feine neuen, weltumfturgenben, aber volksbefreiende und nolksbildende Gedankenmelten gur Berfügung standen. Gie mar ideenlos und blieb es bis in ihr heutiges Endergebnis. Heute aber ift diefe Gedantenmelt da. Die nationalsozialistische Revolution von 1932/33 aber gebraucht fie nicht, fie foll fie vernichten und das Bolt von

ber tatsächlichen Rennsutinnierung bes Geiftes, die fich por-bereitet, ablenten. In ihrer Ideenlosigkeit mird fic miedet der Revolution von 1918/19 gleich.

Wir fteben in ber Tat in einer ungeheuren Revolutionierung des Beiftes, finter der die Revolutionierung durch wirtichaftliche und politische Not welt zurücktritt. Reichskangler v. Bapen von einer feelischen Rrife Des Deutschen Bolkes spricht. so hat er nur zu recht, schade nur, daß er nicht zu erkennen scheint, worin sie liegt. Die überstaals-lichen Mächte wissen genau, was es mit dieser seelischen Res volution auf fich hat. Darum beschäftigen fie die Bolter und in den Bölkern die Massen und treiben von neuem zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Bölkern und in den Böltern. Meine Werfe "Kriegshehe und Bölfermorden", "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" und "Welttrieg droht auf Deutschem Boden" sollten den Deutschen über die Wege ber liberftaatlichen Mächte genügende Aufflärung gegeben haben.

Die revolutionaren Spannungen innerhalb des Deutschen Boltes haben denn auch noch ganz andere Ursachen als politische und wirtschaftliche Not. Ich nenne davon nur das ermachende Raffebewußtfein, die dammernde Erfenntnis von der Bedeutung des Raffeerbgutes und von der Unvereinbarteit der chriftlichen Lehre und des römischen Rechts mit ihm und feinen Forderungen. Die Spannungen wachsen burch das bumpfe Bewußtsein, daß chriftliche Lehre nicht bem Sinn des Menschenlebens gerecht wird, gang abgesehen davon, daß die Dogmen der Kirche den Erkenntnissen der Naturs wissenschaften nicht nur nicht standhalten, sondern wider: sprechen, und alles andere als göttliche Offenbarung sind, daß ferner diese Lehre sowie das römische Recht, beide aus der Fremde gekommen, tief in das seelische Leben des Deutschen Menschen durch Zwang eingreifen, wo göttliche Freimilligteit das Handeln bestimmen follte, mahrend fie verfagen, mo es fich um die einfachften Fragen der Selbfterhaltung, Sippenerhaltung und Voltserhaltung handelt. Untlar wühlt das alles im Bolt, und die Spannungen drängen zu Entladungen, die, statt zu retten, noch weiter vernichten werden, wenn eine rettende Hand nicht eingreist.

Es ift das große Wert meiner Frau, daß fie in ihrer religionphilosophischen Schau die revolutionierende Gedankenwelt ichuf, die dem Bolte Rettung werden tann. Darum foll die Revolution von 1932/33 in den Gang gefetzt werden, um diese Gedankenwelt, wie Rabbiner, protestantische und katholifche Geiftliche hoffen\*), abzumurgen und zu vernichten.

Meine Frau hat dem Bolle ein anderes Gotterfennen ge geben, bas gar teine Spannungen tennt mit Raffeerbgut, und Biffenichaft. Allein icon bas Gegenüberftellen Diefer Gottschau und der Lehren des alten und neuen Testaments befreit die Deutschen von unerträglichem Drud und tiefem 3meifel und bricht die Herrichaft des judischen Bolks und der

\*) f. 3. B. "Lubenboris Boltswarte" Folge 11/32: "Nationals fozialisten als Bürger."

\*) Unbere Canbtage fteben nicht nach.

Briefter, die auf ben Lehren und Auslegungen jener Schriften

Nach judisch-chriftlicher Auffalsung ist der Mensch dazu da, Guttes, h. h. Jahmehs ober Jehovahs Befehl zu erfüllen. Je nach feinem Tun wird er mit dem himmel und ewiger Gludfeligfeit belohnt ober in der hölle mit emigen Qualen bestraft. Nach unserer Schau des göttlichen Willens ist die Aufgabe des Menichen, sich in heitiger Freiwilligkeit und aus eigener Kraft zum völligen Einklang mit dem Göttlichen umzu-chaffen, und solange er lebt, diesem Göttlichen in sich, in seiner Sippe und in seinem Botte zum Siege zu verhelfen, ohne dag Lohn und Strafe seiner harrt. Iwang und Freiwilligkeit stehen also in ben beiden Glau-

bensüberzeugungen scharf gegeneinander. Ist aber die christliche Glaubensüberzeugung willkürliches und sich vielsach mibersprechendes Menschemmert, so beruht das Erkennen des Göttlichen meiner Frau auf unantastbaren, religionphiso-

tophischen Gedantengangen.

Beiterhin vertiefen Die vielen, grundlegend tiefrevolutio Wierleigen die verein grundergen der ertenten nierenden und aufbauenden Erkenntnisse der Merke meiner Frau, ich nenne nur "Schöpfunggeschichte", "Trumph des Unsterdichteitwillens", "Des Kindes Seele und der Estern Ant" und auch den "Lehrpson der Boltschöpfung der Boltschöpfung des Boltschap Relkes zu glund paren Stante und Wielkfacht Anti und dan, diese Grundlage der Bottsschopfung der Deutschen Bolkes zu einem neuen Staats- und Wirtschaft-ausbau. Auf diese Erkenntnisse und ihre besreienden sittnare werte in einzeinen wit in nicht einzeien, jouwen nur beionen, duß zum erstenmal eine klare Sonderung ge-geben murde, die überhaupt erst gestattet, Abergriffe der Staatsgewalt in den unantastbaren Bereich der einzelnen Seele, wie andererseits Berfäumnisse an notwendigen Forderungen an den Menschen festzustellen.

In dem Bud "Erlösung von Jesu Chrifto" gibt meine Frau die Nuganwendungen ihrer religionphilosophischen Be-trachtungen für die Lebensgestaltung, sowett dies der Stoff des Buches, Die Begenüberftellung ihrer Schau mit der drift-

des Buches, die Gegenüberstellung ihrer Schau mit der christischen Lehre, zuläßt. Sie schreibt da 3. B.:
"Das Sittengeset sorbert all das vom Menschen, was die staatenbildenden Tiere un sich unter dem Zwang der Erbinstintte seisten, so daß der Mensch durch die Einordnung unter diese Seles so tauglich sie Selbersdatung und Kalterhaltung wird, wie das Tier. Die Moral des Lebens uber bed den Menschen hoch über das Tier. Sie wil die Möglichseit der Menschenschellung werden gestellt der Menschen der Bedrung erhalten."

Die Befenszüge diefer Moral bes Lebens und ihre Sonderung von dem Sittengesetz sind eine der tiefgreisendsten Er-kenntnisse für die Bolkserhaltung! So wie erst Kants Er-kenntnis von den Grenzen der reinen Bernunft klare Gottertenntnis von allen religiösen Irrtümern sondern lüßt, so ift die in allergrößter Gedantenschärfe durchgeführte Sonberung bes Sittengeseges, deffen Erfüllung unter Strafe in einem Bolle gefordert werden muß, wenn es nicht unter-einem Bolle gefordert werden muß, wenn es nicht unter-gehen soll, und der Moral des Lebens, der Ersüllung der göttlichen Wünsche, die Freiwilligkeit ihrem Wesen nach bleiben muß, erst die Grundlage eines Rechtes und aller Staatsgeses, die das Gotterleben eines Wolfes nicht bedroben, sondern schüler und die Erhaltung des Bottes sicherstellen. Damit würden Zwang und Strafgesetze auf dem Gebiete der Kreiwilligkeit und Unterlassung der Forderung bes Gillengesetes, ba wo sie unerläglich sind, zur Unmög-lichteit werden. Die ungeheuren Spannungen im Koft, die durch Eingriffe und Untersaffungen hervorgerusen werden, milrben sich glätten, und die Menschen und Boller aus weiten Gebicten in innerer Abereinstimmung seben. Das Deutsche Bolt muß, um die Bedeutung des Gesagten

Das Deutsche Volt muß, um die Bebeutung des Gesagten nur einigermaßen zu erkennen, endlich perschepen, daß die Glaubenssehren und Rechtsaussfassungen die Grundlagen seines Lebens sind. Das Christentum erzieht z. N. zwangsläusig Herdenmenschen, geseitet vom christlichen Hirten unter Vereigung von Lohn und Androhung von Sirten unter Verligung von Lohn und Androhung von Sirten unter Verligung von Lohn und Einden von deine Wirtschaft sormen, die nuch gleichen Grundsähen das Menschenleben gestatten. Es muß solgerichtig ein Zwangs- und Zuchthausstaat auf allen Gesieten aus dem Christentum entstehen, alles andere wäre ein tieser Widerspruch in sich.

tiefer Biderfpruch in fich.

Begenüber dem driftlichen Zwangsftaat mit einer folleftivierenden Birtschaft und einem tollektivierten Bolt ergibt lich aus den retigionphilosophischen Betrachtungen meiner Frau die Bolksschöpfung eines frelen Boltes und eines Staates, der sittliche Freiheit gewährleistet.

Im dies zu beleuchten, führe ich aus dem Bert "Erlöfung von Jesu Christo" wenige Stellen an, die ich dem Abschnitt "Morallehre" und seinen Unterahschnitten "Moral des

von Jesu Christo" wenige Stellen an, die ich dem Abschnitt "Morallehre" und seinen Unterabschnitten "Moral des Lebens" und "Sittengeseh" entnehme: "Das Sittengeseh darf aber auch den Gottesstolz im Menschen weber verkümnern noch drechen durch würdelos Berkstauung, durch Geköprdung der Freiheit und Selbständigkeit des eini-zelnen. Das Sittengeseh erfullt ert dann seinen tiesen Sinn, wenn es die Selhstendstung und Boltserhaltung durch ein Mindestmaß der Beschräntung der Freiheit und Selbständigkeit des einzelnen sicher die Freiheitsteit ist, so müssen und des Gottesstolzes heitige Freiwilligieti ist, so müssen dund des Gottesstolzes heitige Freiwilligieti ist, so müssen füllung des Sittengeseh sichern und ördern, sedenfalls hierzu innner die Möglichkeit lassen, Jaung und Strase dikten nur da einsehen, wo die Erstüllung versümmt ist."

Un anderer Stelle heißt es:

"Jedes Dier jerg, wie wir saben, von Instinkt gezwungen, so-bald es herangewachsen ist, selbst für die Erhaltung seines Lebens, Das Sittengesey muß, wie schon erwähnt, diesen Zwang der

#### Anenibehrliche Waffen im Kampf für Wahlenthaltung:

Sans Aurth: **Wahlenthaltung?** 20 Seiten, Breis 15 Bf. E. Lubendorff: "Heraus aus dem Braunen Sumpf". Eingehreis 2 H. 100 Sida 2— HM., 500 Sida 7. G. Qubenborff;

Tion Since 12 - www. battaebutentreifer Flug blatt Irlight Hitler — Gewalttätige Unterführer Oressung 31m Vollsmörder, 10 St. 20 St, 100 St. 2 Aux. 500 St. 6 Man. 1000 St. 10 Man. 1000 St. 20 St. 20 St. 6 Man. 1000 St. 10 Man. 1000 St. 30 Man. polities. Boe'm Vollsgericht, Gelge 1500. Staffelbreis: 500 St. 6 Aux., 1000 St. 10 Man., 5000 St. 38 Man. polities.

Pavole: Wahlenthaltung!

Erbinstintte ersehen und baher non sebem im Batte die Selbsterbaltung durch eigene Leistung als Selvoerstündlichteit ermarten und sich nur Juständen der hilffoligkeit des Einzelnen gegenüber berechtigt, a wogen verpflichter fühlen. Beiorenze zu lichern. So muß das Sittengeseh von der Boltsleitung Sicherung der Arbeitenöglichteit sebes Einzelnen und Sicherung des Arbeitertrages verlangen. Die Ginordnung des Littengeses unter die Moral des Lebens hat es aber auch zur Folge, daß das Sittengeseh von der Boltsleitung sordert, daß tein einziger im Bolte, um sein Dasein erhalten zu können, Arbeitslave, Arbeitstier wird und hierdurch seeligt vertommt ... Und weiter lefen mir:

Ind weiter lesen wir:
"Die Gewaltherrichast ist nur eine vergängliche Suche, wenn ein Bolf noch gefund genug ist. sie ubzuwersen, aber sie wührt lange an, wenn alse Schutzwälle eingerissen wurden, die seine Freiheit hüten. Aus jenen Zeiten vergänglicher Gewaltherrichast, in denen alse Schutzwälle im Volt noch erhalten waren, itanunt auch das Boltesprücksein:
"Strenge herren regieren nicht lange." Die Schutzwälle eines Boltes gegenüber vollsmörderischer Sewaltherschaft sind. Selvstwerborgung und Selvstwitz jedes Tinzelnen in seiner Selbsterhaltung, volle Berantwortung sür sein und dem Sittengeleß, freie Bahn sür freimilige höchsteiltung und die Pflicht der Boltseitung, dem freten Menschen Archeit und Archeitertrag zu sicher die sich aus der Keligion-hilosophie meiner Krau über den sinn des Menschenlebens

philosophie meiner Frau über den Sinn des Menschenlebens

mit unvergleichlicher Folgerichtigteit ergeben, frage ich: Wie steht es heute mit der Erziehung des Volkes zu seiner Erhaltung? Härt es etwas von den überstaatlichen Bewalten, hört es etwas, was Glaube, Politik und Wirtschaft bedeutet?

Mie steht es heute mit Gewissensfreiheit, wo schon Säuglinge einer Religiongemeinschaft zugeteilt werden, aus der auszutreten nur zu oft mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ift?

Wie fteht es heute mit der Erhallung bes Gottesflofges und der Freiheit des einzelnen, der befürchten muß, sein



## von Iesu Christo

von Dr. Mathilde Qubendorff. Bollsausgabe 376 Geiten Preis 2 .- RM., holgfrei geb. 4 .- RM.

Lubenborffe Wolfemarte-Berlag, München 2 RIB.

Brot zu perlieren, wenn er eine Meinung pertritt, die dem Brntgeber nicht bequem ift?

Bie fteht es mit den Millionen Arbeitlofen gegenüber geforderten Möglichteit der Gelbfterhaltung durch Selbftverforgung?

Bie fteht es mit der Erfüllung ber Aufgabe des Stagtes. Die Möglichfeit ber Gelbfterhaltung und Gelbftverforgung

Die Mogicifien ver Seloftergatung und Selofibersprigung sicherzuftellen?
Wie steht es mit der Erhaltung des Arbeitertrages gegenüber den ungeheuren Steuerbelaftungen?
Bie steht es mit der Berantwortlichkeit der Bolksleiter sir dies Juftände?
Ich habe nur einige Fragen aufgeworsen, andere kann sich ge Leier elift thellen und begatworken. In allem sind

der Leser selbst stellen und beantworten. In allem sind unfere Anschauungen entgegengesetzt dem, was der judischdriftliche Zwangsftaat heute verwirklicht und das "Chriften-tum der Tat" des Herrn hitler noch schärfer in Erscheinung treten laffen wird.

Es ist klar, daß ein Durchdringen des Boltes mit Anschau-ungen, die das Bolt aus dem Bannkreis des jüdischen Bolkes und der Priester und aus den Armen des bürokratischen Staates sühren, der Macht des Weltkapitals entgegenstecht und die "schlimmste Revolution" des Geistes bringt, die heutzutage gedacht werden fann, da fie den Bölfern und dem einzelnen Freiheit gibt, die von den heute herrichenden Gewalten mit allen Mitteln verhindert merden muß. Die Revolution von 1932/33 foll dieje Aufgabe erfüllen, nachdem die anderen widerlichen Rampfmethoden verlagt haben. Demgegenüber merben meine Frau und ich dafür forgen,

daß die Grundlagen unserer Bolksschöpfung weiter bekannt werden. Ich weiß, daß uns viele Deutsche dabei helsen werden. Auch die Revolution von 1932/33 wird diese Gedankenwelt, die die Befreiung des Deutschen Rolfes gur Folge haben wird, schließlich nicht im Zwangs- und Zuchthausstaat, auch nicht im Blut erftiden tonnen.

#### Die Deutsche Bolkshochschule

D-2401 Ratekau - Postfach 1102

Da immer wieder gelogen wird, Ludendorff habe sozusagen Seite an Seite mit Hitler gestanden, geben wir hier einen Aufsatz Ludendorffs original im Faksimiledruck wieder. Dieser Aufsatz ist ein halbes Jahr vor Hitlers Machtergreifung geschrieben. Er zeigt in voller Klarheit, was Ludendorff von der nationalsozialistischen Machtübernahme erwar-

Nach zehn bis zwölf Jahren (also 1943-1945) wird das Deutsche Volk erkennen, daß die Revolution 1932/33 ein Volksbetrug war.

Und weiter:

#### Die Revolution von 1918/19 schloß eine kriegerische Periode ab, die neue Revolution wird sie einleiten.

Die Geschichte hat gezeigt, daß General Ludendorff die Entwicklung der politischen Verhältnisse richtig vorausgesehen hat. Sollte man daraus nicht den Schluß ziehen, daß er auch die Kräfte, die die Geschichte machten, richtig gesehen hat? Ludendorff wurde nicht müde, vor dem Mißbrauch des Lebens- und Freiheitswillens des deutschen Volkes durch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu warnen. Aber er konnte vor den Gefahren nicht nur warnen, er konnte der herrschenden Wirmis auf weltanschaulichem Gebiete die klaren Antworten gegenüber stellen, die Mathilde Ludendorff in ihrer Religionsphilosophie gegeben hatte. So zeigte er, wie in dem damals gerade erschienenen Buche "Erlösung von Jesu Christo" die Frage nach Zwang und Freiheit allgemeinverständlich beantwor-

Diese Frage war Ludendorff besonders wichtig, da er die Entwicklung zum nationalsozialistischen Zwangsstaat klar

Hitler hat in geschickter Weise den Lebenswillen des Deutschen Volkes für seinen Zwangsstaat mißbraucht, hat Maßnahmen ergriffen, die schließlich in Krieg und Zusammenbruch endeten, wie Ludendorff das vorausgesagt hat. Auf diese Weise ist der volkische Gedanke heutzutage derart in Mißkredit geraten, daß die Deutschen heute glauben, jedes Volksbewußtsein, jedes Rassebewußtsein ablehnen zu müssen. So ist dafür gesorgt, daß unser Volk von einem Extrem in das andere taumelt. Während in anderen Völkern das Volksbewußtsein wächst, wird in unserem Volke jede Regung in dieser Richtung fälschlicherweise mit Neonazismus gleichgesetzt.

Vor allem wird man nicht müde, das Märchen in die Welt zu setzen, Ludendorff sei ein Anhänger Hitlers gewesen. Zum Beweis wird die Beteiligung Ludendorffs am sog. Hitlerputsch im November 1923 angeführt.

Nun muß man allerdings das Handeln jedes Menschen immer aus der Zeit heraus verstehen, in der er gelebt hat. Wenn man nun die Zeit um 1923 mit den heutigen Verhältnissen vergleicht, so zeigen sich Ähnlichkeiten, die uns die damaligen Verhältnisse vielleicht etwas verständlicher machen.

In unseren Tagen sehen wir eine recht beachtliche Auseinandersetzung auf verschiedenen Gebieten: da ist die ökologische Bewegung, Landschaftsschutz usw., gegen Flugplatzstartbahn, da ist die Friedensbewegung usw. Alle diese Gruppen – klein zwar, aber sehr aktiv und idealistisch einsatzbereit - sind, obwohl in wesentlichen Zielsetzungen einig, in sich zerstritten und beherbergen die unterschiedlichsten politischen Richtungen von ganz links bis ganz rechts. Wir sehen also in diesen Gruppen eine große Vielfalt unterschiedlichster politischer Färbung.

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im Deutschen Reich eine ebensolche Vielfalt politischer Gruppen, ebenso in sich zerstritten und unklar. Heute geht es in den Gruppen um Lebenserhaltung schlechthin, damals ging es unter dem Diktat von Versailles um Volkserhaltung. I Ieute fehlt diesen Gruppen eine überragende Führergestalt, damals war General Ludendorff – wie man sich ausdrückte – der "Schirmherr" aller dieser Verbände. Dabei gehörte er keiner dieser Organisationen an, eben auch nicht der Partei Hitlers, die erst nach 1924 (Hitler hatte damals erst sein Buch "Mein Kampf" geschrieben) mehr und mehr ihren politischen Weg festlegte. Im gleichen Zeitraum entfernte sich Ludendorff immer weiter von den nun immer klarer erkennbaren politischen Ansichten Hitlers bis zur ausgesprochenen Gegner-

Der hier wiedergegebene Aufsatz von General Ludendorff aus dem Jahre 1932 ist selbstverständlich nur aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen. Es ist ein Zeitdokument, das zeigt, wie die Einstellung des Generals zur nationalsozialistischen Machtergreifung war, wie sehr es also Lüge ist, Hitler und Ludendorff als nebeneinanderstehend zu zeigen.



mit den Bellagen "Das schaffende Volt", "Das wehrhafte Volt", "Die Sippe", "Die Rast" und "Am heiligen Quell" erscheint allwöchentlich in München. Bezugspreis 1,06 RM. durch die Post, 1,35 RM. durch Streifband.

### Sie ist das Kampsblatt

für die Befreiung aus dem verstlavenden, kapitalistischen, sozialistischen und christlichen 8wang, ausgeübt durch Wirtschaft, Staat und Kirchen;

gegen jede bolichewistische, faschistische oder pfäffische Diktatur, Enteignung des Besikes und Raub des Arbeitertrages;

gegen die Ausbeuter des Voltes: die überstaatlichen Machte, die Weltfinanziers, Juden, Jesuiten, Freimaurer und sonstige Geheimorden;

gegen ben Versailler Vertrag und jede Erfüllungspolitit, aber auch gegen jede Bündnispolitit, die geeignet ist, das Deutsche Volk in einen neuen Weltkrieg zu treiben;

für die Rampfziele Ludendorffs, für Einheit von Blut, Glauben, Rultur und Wirtschaft und für die Freiheit und die Wohlfahrt aller Deutschen;

fur Auftlärung des Boltes über brobenden Krieg.

In der monatlichen Beilage "Am heiligen Quell" gibt Frau Dr. Mathilbe Ludendorff Beiträge aus der Fülle ihrer Erkenntnisse. Sie verhilft damit dem Deutschen Menschen wieder zu artgemäßem Denken auf sittlichem und weltanschaulichem Gebiete und führt ihn aus fremder Sitten- und Gottlehre hin zur Deutschen Gotterkenntnis, die im Blute wurzelt.

Ludendorffs Volkswarte = Verlag G.m.b.H. München 2 NW, Karlstraße 10

Fernruf 53 807. Postschedtonto: München 3407, Wien D 129 986.

Die kompletten Jahrgänge 1929 bis 1933 der Wochenschrift "Ludendorffs Volkswarte", mit den dazugehörigen Beilagen, sind in digitalisierter Form als PDF-Dateien auf CD-ROM im Verlag Hohe Warte, www.hohewarte.de erhältlich. Ebenfalls unter www.booklooker.de. Leseproben von verschiedenen Ausgaben unter www.scribd.com, www.archive.org oder einer anderen Internetseite einsehbar. Niemand der sich mit Zeitgeschichte, Philosophie, Religion usw. beschäftigt kommt an diesen zeitgeschichtlichen Veröffentlichungen herum. Ein Fundus an wertvollem Wissen das seinesgleichen sucht. Hochkarätige Geschichtszeugnisse.



Die, die soviel von "Auferstehung" schwäßen, die stemmen sich, solang 's nur geht, mit aller Wucht dagegen in Entsehen, wenn wirklich einmal jemand aufersteht!

. Streifbandbezug wünscht, sende diese Karte an Lubenisse Werlag G. m. b. H., München 19 mit dem Bermert "Etreisbandbezug" (in Deutschland monatslich -.70 HM.)

#### Un das Postamt des neuen Begiehers

Ich bestelle hiermit bei der Post die Halb-Monatsschrift

# Am Heiligen Quell Deutscher Kraft

(Ericheint zweimal im Monat in Munchen)

| ab Monat                    | bis auf Widerruf,                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| monatlich60 RM. (zuzüglich  | 4 Pfg. Buftellgeld) und bitte, den |  |  |  |  |  |  |
| Betrag einziehen zu lassen. |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Vor- und Zuname:            |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Beruf:                      |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Wohnort und Strafe:         |                                    |  |  |  |  |  |  |
|                             |                                    |  |  |  |  |  |  |
| Bustandiges Postamt:        |                                    |  |  |  |  |  |  |

"Ludendorffs Halbmonatsschrift – Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" der Jahre 1929-1939 jetzt auch digitalisiert in Form von PDF-Dateien auf CD-Rom im Verlag Hohe Warte, <u>www.hohewarte.de</u>, unter <u>www.booklooker.de</u> oder einer anderen Quelle erhältlich. Im gebundenen Nachdruck ebenfalls erhältlich beim Verlag für ganzheitliche Forschung in Viöl (nur die Jahrgänge 1933 bis 1938).

DICTEMENTS ARCHIN

### Aus dem Archiv: jetzt in elektronischer Form

für wissenschaftliche Zwecke, Bibliotheken und geschichtlich Interessierte

| Ludendorffs Volkswarte 1928–1933                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| alle großformatigen Ausgaben auf einer DVD                                                                                                                                                                                | Euro 68,00 |
| Am Heiligen Quell deutscher Kraft<br>Ludendorffs Halbmonatszeitschrift 1929–1939<br>fast 5000 Seiten auf einer DVD                                                                                                        | Euro 29,50 |
| Tannenberg-Jahrweiser 1931–1941<br>und die Nachfolgeausgaben: Tannenberg-Jahrbuch und Deutsche Rast<br>auf einer DVD                                                                                                      | Euro 24,50 |
| Der Stenographische Bericht                                                                                                                                                                                               |            |
| über das Spruchkammerverfahren gegen Frau Dr. Mathilde Ludendorff<br>über 1500 Seiten auf einer DVD                                                                                                                       | Euro 24,50 |
| Der Rechtsstreit                                                                                                                                                                                                          |            |
| vor den Verwaltungsgerichten über die Verbotsverfügung der Innenminister<br>der deutschen Länder gegen Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) und<br>Verlag Hohe Warte in Pähl/Oberbayern<br>über 2200 Seiten auf einer DVD | Euro 24 50 |
| does 2200 Seiten auf emer DVD                                                                                                                                                                                             | Euro 24,50 |

Zu beziehen durch:

### Verlag Hohe Warte EmbH

Tutzinger Str. 46 · D-82396 Pähl · Tel.: 08808 / 267 vertrieb@hohewarte.de · www.hohewarte.de

Walter Löhde

# Erich Ludendorffs Rindheit und Elternhaus



#### Der Lebensweg des Feldherrn 1865—1914

Durch Tathraft, Leiftung und unbeugsamen Willen jum Vorbild des solbatifchen Sahrers!

General Ludendorff:

# Mein militärischer Werdegang

Blatter der Erinnerung an unfer ftolges Beer

192 Seiten mit 9 Bildtafeln und mehrfarbigem Schutzumschlag, 30. bis 32. Taufend, 1937, Ganzleinen 4.— RM

Man kann das Buch nicht ohne innere Bewegung lesen, denn es enthält das Leben und den Werdegang eines preußische Deutschen Offiziers der Vorkriegszeit, der durch eigene Kraft und Leistung sich zu der schwersten und verantwortungvollsten Stellung im Weltkriege emporgearbeitet hat. Wie dies möglich war, ist eine Belehrung für die Jugend von heute und morgen, in: und außerhalb der Wehrmacht. Darüber hinaus besansprucht das Buch das Interesse all derer, die den Geist und die Arbeit des alten Heeres ersahren haben oder kennenlernen wollen, und all derer, die nach eigener gerechter Würdigung der Persönlichskeit Ludendorff und ihres Werdeganges suchen.

Das ganze Buch aber durchzieht sene glühende, sast sanatische Liebe zu Deutschland, aus der heraus Ludendorffs Handeln als Soldat und Politiker allein zu begreisen ist. Das Deutsche Volk hat einen Anlaß, seinem Feldheren für diesen Lebensbericht dankbar zu sein, er ist ein Denkmal unserer alten Armee, ein Vorbild für diesunge Deutsche Wehrmacht, gegeben von dem größten Deutschen Soldaten, dem Vorbild des soldatisschen Führers, dem Feldheren des Weltkrieges.

#### Der Lebensweg des Feldherrn 1914—1918

Durch Genialitat und Kriegskunft jum Seldheren des Welthrieges!

General Ludendorff:

### Meine Kriegserinnerungen 1914—1918

628 Seiten mit 10 Karten und 46 Skizzen, 171.—180. Tausend, 1926, Halbl. 21.60 RM; gekürzte Volksausg. 220 S., 31.—40. Tfd., Gzl. 3.—

Die Kriegserinnerungen des Seldherrn Ludendorff haben sowohl im Deutschen Volke als auch in der ganzen übrigen Welt eine ungeheure Verbreitung gefunden, wie es bisher kaum einem anderen Kriegswerk beschieden war. Als authentische Berichte des Mannes, der die gesamten Säden unserer Operation im Weltkriege in Händen hielt, sind diese Kriegs, erinnerungen das Wertvollste, was über den Weltkrieg geschrieben wurde. Ein Soldat von gewaltigem Ausmaß und von um so genialerer Leistung, wenn man bedenkt, daß er fast immer genötigt war, gegenüber dem zahlen, mäßig überlegenen Gegner mit seinen Krästen zu rechnen und hauszushalten. Jeder Deutsche muß dieses Buch zu seinem persönslichen Besitz zählen. Besonders aber der Jugend und der Deutschen Wehrmacht sei es eine Quelle des Ansporns und steten Gedenkens.

### Urkunden der Obersten Heeresleitung

über ihre Tätigkeit 1914 bis 1918

713 Seiten, 21.—25. Taufend, 1922, Halbleinen 12.60 RM

Ein geradezu erschütterndes Bild von dem ungeheuren Ringen, das die Oberste Heeresleitung überall gegen die Reichsregierung führen mußte. Es ist unentbehrlich für seden, der einen Einblick gewinnen will in die unlösbaren Jusammenhänge, die zwischen den nichtmilitärischen Kräften und Mitteln des Staates und den militärischen Bedürfnissen im Kriege wirkten.

### Kriegführung und Politik

343 Seiten, 28.—32. Tausend, 1923, Halbleinen 9.— RM

Seit dem Erscheinen von Clausewis' bedeutendem Werke "Vom Kriege" ist etwas derartig Gewaltiges über den Zusammenhang der beiden Begriffe nicht wieder geschrieben worden; man wird dieses Werk des Seldeherrn hinfort zu den klassischen Werken der Kriegskunst zählen.

# Erich Ludendorff sein Wesen und Schaffen

Herausgegeben und im Aufbau entworfen von Frau Dr. Math. Ludendorff

Umfang 764 Seiten einschließlich 130 Bildern und Karten, 11.—12. Taufend, 1940. Preis in Leinen gebunden 23.— RM, in Halbleder gebunden 29.— RM

Lebenswahrer und lebendiger konnen Sie den Seldherrn nicht in Erinnerung behalten als durch dieses Buch. Unvergestich sind die Eindrücke, die dieses Werk von dem Wesen, dem Charakter, und der ganzen kraftvollen Personlichkeit des Feldherrn gibt. Aus dem lebendigen Erleben dersenigen heraus, die Jahre lang mit ihm eng zusammen arbeiteten und kampften, ist in diesem Werk ein Bild von ihm entstanden, wie es plastischer und packender nicht sein kann. Offiziere der Front und der Obersten Heeresleitung schildern Erich Ludendorff als Goldaten und Seldherrn, als Kameraden und Vorgesetzten, bewährte Mitkampfer legen Zeugnis ab von seinem Geie steskampf, Frau Dr. Mathilde Ludendorff selbst zeichnet in zahle reichen Beiträgen seine herrlichen Wesenszüge. Wenn das Bild des Seldherrn und seine wahre Bedeutung für das Deutsche Volk der jetigen und spateren Generationen gezeichnet werden kann, so nur von ihr, der Lebens, und Kampfgefährtin, die dem Seld, herrn personlich am nachsten stand und seine Große von jener mit ihm gemeinsamen geistigen Warte allein zu würdigen vermag.

# Erich Ludendorff

### Sein Wesen und Schaffen

Herausgegeben von

Dr. Mathilde Ludendorff

Geschrieben

von ihr und anderen Mitarbeitern

4 farbige Tafeln, 80 Bildtafeln und 10 Kartenstiggen im Text Schlufvignetten stammen aus der Hand von

Lina Richter

6. Tausend



Ludendorffs Verlag G.m.b. H., München

### Inhaltsangabe:

### Gedicht

| Das | 3 Werk ein Wagnis 3                                    |
|-----|--------------------------------------------------------|
| Eı  | rich Ludendorff und die Mitwelt 8                      |
|     | Gedicht                                                |
| 1.  | Der Pfad der Menschen zum Helden Ludendorff 21         |
|     | Erstes Werden im Elternhause                           |
|     | Ludendorff als Ramerad                                 |
|     | Ludendorff als Vorgesetzter                            |
|     | Ludendorff und die Geinen                              |
|     | Gedicht                                                |
| 2.  | Der Feldherr des Weltkrieges 135                       |
|     | Des Feldherrn Vorkriegstaten im Großen Generalstab 176 |
|     | Des Feldherrn Fronttat bei Lüttich                     |
|     | Der Feldherr schildert das Weltkriegsgeschehen 211     |
|     | Die Schlacht von Tannenberg 213                        |
|     | Die Schlacht an den Masurischen Geen 257               |
|     | Der Feldzug in Güdpolen 1915 273                       |
|     | Der Abwehrkampf an der Ostfront 1916 297               |
|     | In der DHL. von 1916—1918 307                          |
|     | Die Rettung und die Sabotage 1917                      |
|     | Angriff im Westen und Sabotage 1918 349                |
|     | Ein Blid in das Große Hauptquartier                    |

|     | Der Feldherr als Neuschöpfer der Kriegskunst 396               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Der Feldherr als Staatsmann in Ober-Ost 408                    |
|     | Des Feldherrn Entlassung und Revolution von oben 433           |
|     | Gedicht                                                        |
| 3.  | Der Freiheitkämpfer und Kulturgestalter 453                    |
|     | Der völkische Freiheitkämpfer gegen Rom-Juda 494               |
|     | Der Feldherr und die Politik                                   |
|     | Ludendorffs Rampf gegen die Freimaurerei 545                   |
|     | Ludendorffs Kampf gegen den Okkultismus 559                    |
|     | Ludendorffs Kampf gegen das Christentum 575                    |
|     | Ludendorff geht bahnbrechende Wege der Geschichteforschung 592 |
|     | Ludendorff als Volksschöpfer 602                               |
|     | Ludendorffs Kampf für die Freiheit der Deutschen Frau 625      |
|     | Ludendorffs Kampf für Deutsche Gotterkenntnis 634              |
|     | Gedicht                                                        |
| Er  | rich Ludendorff und die kommenden Jahrtausende 651             |
| Das | Werk singe sein Lied 663                                       |
|     | Gedicht                                                        |
|     | Anhang 673                                                     |



"Wehe dem Bolk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!" Erich Ludendorff

Erich Ludendorff nach einem Gemalde von Eißfeldt

# Die "Rote Reihe" Seldherrnworte von Erich Ludendorff

#### Bisher find erschienen:

Band 1: Worte an Jugend, Bauern und Arbeiter

Band 2: Worte über Wehrhaftigkeit, Goldaten, und Seldherrntum

Band 3: Worte des Seldheren über die überstaatlichen Machte

Die "Note Reihe" enthält eine Sammlung von Aussprüchen des Seldherrn und gibt allen Deutschen Gelegenheit, aus der reichen Kriegsersahrung des Seldherrn und aus seinem Kampf gegen die überstaatlichen Mächte zu lernen und neue Erkenntnisse zu schöpfen, um daraus Solgerungen sür die Lebensgestaltung zu ziehen. Durch die geschmackvolle Ausmachung sind die Bände der "Roten Reihe" ebenso wie die der "Blauen Reihe", die sa bereits in vielen Kreisen freudig aufgenommen wurden, für Geschenkzwecke besonders geeignet. Der Preis der einzelnen Bände ist unabhängig vom Umfang, der durch die Art der Zusammenstellung verschieden sein muß, einheitlich sestgelegt auf 1.50 RM kart. und 2.50 RM in rotem Leinen gebunden. Die "Rote Reihe" wird durch weitere Bände fortlausend ergänzt. Zu beziehen durch den gesamten Buchthandel, die Ludendorsschaftlungen und die "Buchvertreter.

#### Das politische Stanbardwerk des Seldheren

Beneral Ludendorff:

# Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren

232 Seiten, 91.—93. Taufend, 1939, Ganzl. 3.— RM, hart. 2.— RM

Dieses zum Verständnis der europäischen Politik und Geschichte unentbehrliche Werk des Seldherrn Erich Ludendorff ist in einer erweiterten Neuauslage erschienen. Ein ganzer Abschnitt, "Nachkriegsringen: Dem Jahwehsahre 1941 entgegen" betitelt, ist eingefügt worden. Endete das Werk früher mit dem Ausgang des Weltkrieges, so ist seit jene Zeit geschildert, welche auch die Jüngeren unter uns durchlebt haben. Somit reicht es bis in die Gegenwart hinein und zeigt das eistige Wirken Roms und des Juden, welches uns im Nachkriegsgeschehen so lebendig vor Augen steht, wenn wir es erst erkannt haben. Auf diese Weise beslebt sich auch die geschilderte geschichtliche Vergangenheit. Das ernste, aus tieser Sorge um das Deutsche Volk geschriebene Werk sührt sedem vor Augen, wie bitter notwendig es gerade heute ist, die Hintergründe des politischen Geschehens erkennen zu können.

Esiftvölkische Pflicht eines jeden Deutschen, aus den Erfahrungen und Sorfchungen des Seldherrn zu lernen.



8. Berbfimond 1929

Folge 19/1. Zahrgang

Berigg u. Geriftleitung: Dunden, Promenabepl. 16a. Fernruf 92361, Pofficedi.: "Ludendorffs Bollewarte-Berlag", München 3407, Wien D 129986. — Bezugsgebühr: Monatlich durch die Post RM. 1.— D 129986. — Bezugsgebühr: Monallic durch die Post NR. 1.— abichillfen besondere Verglinfigungen. Erfüllungsori: München. — (zuzügl. 6 Pl. Justellgeb.), Streisband- u. Auslandsbezug 35 Pl. mehr. 3n Idlen höherer Gewalt: Weder Rachlieferung noch Rückzahlung Jeglicher Rachbrud aus dem Inhalt, auch auszugeweise, ift nur mit genauer Quellenangabe (Ludendorffe Bollswarte, Minchen), geflattet.

meterzeile 3 Pf., die 3 gespak Angeigengebühr: 9 gefpaltene Di tene Reklame-Millimeterzeile 30 Pf. Bei Bieberholm abidilffen befondere Bergünftigungen. Erfüllungsori

Erideini

ieben Conntag.

# Das Geheimnis der Jesuitenmacht

### und ihr Ende

#### Von Erich Ludendorff und Frau Dr. Mathilde Ludendorff

#### Die neue Waffe für die Deutsche Abwehr

Das ift der Titel des neuen Werkes, in dem das haus Bubenborff bem Deutschen Bolt — und nicht nur ihm, fon-bern allen geknechteten Bölkern ber Erde — die Baffe in bern allen gefnechteten Bölfern ber Erde die hand gegeben hat jum Rampfe gegen die weitaus ge-fahrlichte Geheimmacht, die fein und aller Bolter Leben bedroht: Die Baffe jum Rampfe gegen Die überftaatliche

Bielen Deutschen, die unter Führung des Saufes Ludenborff die verbrecherischen, auf die Weltherschaft gerichtes ten Ziele von Jude und Freimaurer erfennen gesernt haben, deren enge Verbundenheit und listige, lügnerische und vor keinem Mittel jurudschredende Wirtungsweise, benen mag es im ersten Augenblid als zweifelhaft eric nen, bak noch ein boberer Gipfel überstaatlichen Berbrenen, dag nom ein gogerer Styfel überstäattligen Betdrei-dertums vorsanden ein könnte als wie er in Aube und Freimaurer gegeben ist — so, alle Maße überschreitend kellen sich ja schon diese beiden dar! Und doch; des Jesui-ten Art stellt sie noch beide in den Schatten, indem er — noch beste als diese — seine ganze Jurchtbarteit unter der Tanntappe eines immer freundlich und so haumlos dreite klausen Stellte unter der Angeleicher schauenden Gesichts eines "armen Bettelordens" verborgen hält. Doch diese Tarnkappe ist ihm nun von seinem alles warmen Lebens baren Totengesicht heruntergerisen — und damit seine Macht! Beruht doch auch die Macht dieses "schwarzen Feindes" — wie diesenige des Judentums und der Freimaneerei — allem voran auf dem Unerkanntsein geines wirklichen Wesens.

Um diese bestvertarnteste Wacht in das sie wehrlos ma-

chenbe Licht ber Ertenntnis zu ftellen, tonnte bie Beiten-wende, in ber wir heute fteben, teinen größeren Griff tun als diese Aufgabe den Zweien vorzubehalten: dem, der mit bem Blid des Feldherrn und Staatsmanns die Stellung beine Sienes, das "unter der Jahne des Kreiges Gott Kriegsdienste tun will", umsaft, und jener Frau, die um das Leben der verschiedensten Seelen Bescheid weiß wie nie-mand sonst, und die in das philosophische Chaos von haute eine neue Ordnung hineinstellte. Gin Mann und eine Frau — und was die Augen dieser beiden großen Berschiebenen geschaut und erfannt haben, bas ift in diesem neuen Wert zu einer Ginheit geworben, zu ber Schöpfung einer

#### Aus dem Inhalt:

Sauptblatt: Die neue Waffe für die Deutsche Abwehr. — Der Sieg ber Jesuiten in der römischen Kirche. Das wahrhafte Bolt: Der Jesuitentrieg 1870/71. — Der Jesuitenorben und die Wissenschaft. Das ihaffende Bolt: Die schwarze Hand.

Die Sand ber überftaatligen Machte. Diele Rolge bat acht Geiten.

Wir übergeben biefes Werf bem Deutschen Bolle, damit es nun auch den Abwehrlampf gegen die Bergemaltigung durch ben Sejuitenorden führen tann.

gewaltigung durch den Jeselntendreten lugten lutin.
Wir übergeben es den Deutschgläubigen und den Protestanten, die sich durch ihre Geistlichkeit nicht den Jesuiten ausliesern lassen wollen, wie auch den Katholiten, die sich nach der Befreiung von dem Joch der "Leichname" Lovolas sehren.

Bir übergeben es den "internationalen", wie den "nationalen" Deutschen, die sich durch den Jesuitene orden und seine Verbündeten, den Juden und fünstlichen Juben, ben Freimaurern, gegeneinanber hegen

Das Werf ist die Fortsetung ber Befreiungstat Luihers, als er, umgeben von studierender Jugend, die Bannbulle des römischen Bapftes verbrannte und damit in der Folge Deutschen Geift von den engen Feffeln furchtbarer Anechtung befreite.

Seit 400 Jahren führt ber General bes Jesuitenordens den "ewigen Krieg" gegen alle Böller auf den Gebieten des Blutes, des Glaubens, der Kultur und der Wirtschaft, mit allen Mitteln firchlicher und ver Mirtschaft, mit allen Mitteln firchlicher und weifticher Politit, um als der "gleichjam gegenwär-tige Christus" sich sein Weltreich zu errichten. Seit 150 Jahren steht er in diesem gottesläfter-

lichen Rampfe, eng vereint mit Juden und Frei-maurern und boch im Settenstreit gegeneinander. heute follen die Deutschen in einem judifch-fret-maurerisch-demotratischen ober in einem jesuitisch-bit-

tatorijden Paneuropa verschwinden. Das ist der tiefe Sinn des internationalen Sp-

stems, unter dem wir stehen, und der sogenannten "nationalen Opposition" gegen dieses System. Roch in lehter Stunde äußerster Rot richten wir an

viog in legter Sinnde außerster Vot richten wir an die Deutschen die Frage, ob sie wirklich einen diese beiden gleich verfängnisvollen Wege gehen wollen oder endlich den Weg beschreiten werden, der ihnen mit der Bildung der "Deutschen Nüwehr" gegen jahrhundertelange Bergemaltigung gewiesen wird. Wir sind überzeugt, daß die Deutschen endlich das surchfanze Schickal kennen, dem sie blind entgegentauseln und dem Viel von Tausen.

taumeln, und dem Ruf nach Jusammenichlug und gum Abwehrtampf gegen die überstaatlichen Geheim-Abmehrtampf gegen bie überstaatlichen Geheim-mächte folgen werben. Darum übergeben wir ihnen und all ben anderen

gleich bebrangten Boltern auch bas neue Mert als Mhmehrmaffe.

Dentsche lernt fie gebranden, wenn der fittliche Kampl um Arterhaltung und Freiheit es ersordert. Je ungeheuerlicher die Gründe für die Anklagen find, die um des Boltes halber erhoben werden müssen, besto sorgfältiger muß jeder Mitburger fie tennen-lernen und verwerten. Nur fo tann er feinem Bolte

Bentide, findiert umgehend bas Wert und verbreis tet es! Jeber einzelne Deutsche halt wieber bie eigne Butunft und die Jufunft seines Boltes in seiner

Erich Ludendorff Frau Math. Ludendorff

Perfonlichfeit, wie fie in biefer Geftalt bie Geichichte noch nicht gesehen hat, und für die sicherlich eine Nachwelt nur den Ramen haben wird: das haus Ludendorff, ienen Namen, an bem für alle Zeiten das unvergängliche Berbienst haften wird, der Welt — und insbesondere dem Deutschen Bolt — aufgezeigt zu haben, daß das Schickfal der Bölker in der Haupstacke von gang anderen Mächten bewegt wird wie von benjenigen, die in Paris, London, Bashington uswithre Ministerien des Außeren haben und als Staatsmächte aller Welt befannt find. Dieje Dachte verfügen zwar über Schiffsgeichuge und Maidinengewehre, über Millionen-heere und Milliardenwirtichaften - fie verfügen barüber, heere und Militardenwirtschaften — fie beringen barnoer, indem gleichzeitig von ben überstaatlichen Mächten her, mit denen sie von oben bis unten durchfilgt find, über sie selbst verfügt wird, wie über Schachsiguren. Wie dieses unheimliche Lun möglich ist, das wies das Haus Ludendorff in den bisherigen Kampsichriften nach, wie es aber der "Kriegsschar Jesu" — mehr als den anderen — zu einer grauenvollen Möglichfeit wird, das tut in einer atem-raubenden Bucht dieses neue Werk dar, und gibt damit dieser Macht gegenüber die Mittel an die Hand, um auch ihr bas Ende zu bereiten.

Sogleich von vorneherein läßt bies Wert jene Meinung, die auch felbit noch in ben Reiben ber ermachten Deutschen ihre Traummandler hat, als einen entjeglichen Brrtum ertenntlich werben, jene Meinung, als ob die "Rompanie Besu" eben nur ein Orben fei, ein Glieb, eine Spielart in-Jeju' eben nur ein Orden set, ein Siteo, eine Spielar in nerhalb der tömischen Kirche, ein Orden, der zwar sanati-lcher sein Ziel versolgt als die anderen und unbedenklicher ist in der Wahl seiner Mittel, der aber sonst eben nur so eine Art schwarzes Schaf in der katholischen Familie dar-stelle — und mehr nicht. Diese Wahrhaft-Harmlosen wird nach dem Studium des vorliegenden Wertes ein Grauen fcutteln. Gleich die ersten Rapitel des Buches, die einen furchtbaren Einblid in das seesenmordende Wesen und die alles durchjegende Gliederung des Jesuitenheeres eröffnen, machen es zu einer unbestreitlichen Tatsache, daß es sich gang anders verhält: daß der Tesuit der Herr geworden ift und Rom zu seinem Gescherr. Den ichlagenditen Ausdern sindet diese Tatsache darin, daß — nach den Ordenssanzunsen! — der Tesuitengeneral, der "schwarze Papit",

#### ber "Christus quasi praesens

ift, b. f. "ber gleichsam gegenwärtige Chriftus"! Demgegen-über ift bekanntlich bas fichtbare Oberhaupt ber römischen Riche, der "weiße Kapft", nur der "Setsluberteter Ehrifti" und zwar nur, sosen er "tim Amte" handelt! Schon diese Unterscheidung bietet den Schlüssel zu einem Eingang in das rechte Berständnis, und General Lubendorss signit in dem 1. Kapitel, "Der schwarze Feind":

#### Die erlosende Tat des Seldheren

General Lubenborff:

### Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

120 Seiten und 9 Bilder aus Logen, 179.—183. Tausend, 1938, Ganzleinen 2.50 RM, kartoniert 1.50 RM

Dieses Buch von Erich Ludendorff ist eine Tat, deren politische und vor allem kulturelle Auswirkung kaum überschäft werden kann. Dabei ist sein Inhalt so erschütternd, daß es schwer ist, sich zu einer sachlichen und ruhigen Würdigung zu zwingen. Ungeheuerlichkeiten, die Jahrhunderte hindurch bestanden haben, ohne daß sie den ahnunglosen, von ihnen bedrohten Völkern bekannt geworden wären, stehen durch dieses Werk Ludendorffs mit einem Mal im hellen, grellen Sonnenlicht. Mit dem unerbittlichen Wahrheitsinn des Deutschen ist hier in die Dunkelkammer der sudischen Bruderliebe geleuchtet. Der Verfasser begnügte sich nicht, wie andere Bekampfer der Freimaurerei, deren undeutsches Wirken in einer geschichtlichen Epoche, zum Beispiel vor, während und nach dem Welte kriege, zu entlarven. Sein Forschen galt ganz im Gegenteil der Art diefes Geheimordens, alfo feiner Organisation, seiner Geheimlehre, seiner Gerichtsbarkeit, seiner Moral, seinem Ritus, kurg, seinem inneren Wesen, was bisher so sorglich verhällt worden war und nur in den Geheimbüchern der Freimaurerei zu finden ist, was fogar den meisten Freimaurern nur zum kleinsten Teil mitgeteilt wird. Geit Erscheinen dieses Buches sind nun elf Jahre vergangen. Obwohl die Freimaurerei heute in Deutschland verboten ist, hat fich doch in der Beschichte das immer wieder neuerstehende volkerzerstörende Wirhen der überstaatlichen Freimaurerei in grellem Lichte gezeigt. Nur Aufklärung über dieses Wirken der judenhörigen Freimaurerei kann die Völker in Zukunft vor solchem Unheil bewahren.

### **Destruction of Freemasonry**

Through

### **Revelation of their Secrets**

by
General Erich Ludendorff



**E-book!** See the Internet under <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> or the Internetchannel www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing

#### General Ludendorff:

# Der totale Krieg

#### Der Krieg der Zukunft

Das lehte militärische Standardwerk des Seldherrn

128 Seiten, 109.—111. Tausend, 1940, kart. 1.50 RM, Ganzleinen 2.50 RM

Que reicher welt, und kriegegeschichtlicher Schau gibt hier der Seldherr dem Bolke und damit auch der Wehrmacht seine Kriegserfahrung. Im ersten Abschnitt über das "Welen" eines Krieges fest er sich hurz mit dem Werke "Bom Kriege" von v. Clausewiß auseinander und zeigt, wie — im Gegensatzu fenen Zeiten — der Krieg heute nicht allein die Kraft der Wehrmacht eines Bolkes, sondern deffen gesamten physischen, wirtschaftlichen und seelischen Krafte beausprucht, und wie im Kriege ein Bolk das andere in Wehrmacht, Wirtschaft und seelischer Geschloffen, helt zu treffen trachtet. Der Feldherr folgert, bas Wefen des Krieges fei "total" geworden, die Politik habe sich hierauf einzustellen und der Kriegfahrung gu dienen. Eingehend stellt er die seelische Geschlossenheit des Bolkes als die note wendige Grundlage des totalen Krieges fest und weist nach, wie fie allein gewonnen und ethalten wird und wie sich Mirtschaft und Industrie mit allen ihren 3weigen in diesen totalen Krieg einfügen muffen und einfügen. Die Stärke der Wehrmacht und ihr Gehalt, der Wert des Menschen und der Technik, die Grund. lagen der Manneszucht, die Aufgaben des Anteroffiziers, des Offiziers und Heeresbeamten werden von hoher Schau bewertet. Es folgt ein Aberblich über die Einheiten der Wehrmacht ju Lande, in der Luft und auf Gee, da fie vielen Deutschen vielleicht nicht geläusig sind. Dann werden Schlacht und Angriff als bie kriegsentscheidenden Kampfformen hingestellt, die Berteidigung und andere Arlegshandlungen besprochen und die Sonderaufgaben gezeigt, die Marine und Luftwehr zu erfüllen haben. Sat fo der Seldherr die Grundlagen der Ariegführung gegeben, so zeigt er in dem Abschnitt "Durchführung des totalen Krieges" in pakkender Schilderung Werden und Verlauf eines solchen Krieges. hier find keine "Rezepte" und "Theorien" gegeben, keine bestimmten Lagen konstruiert, sondern es ift der Umfang, das Wesen, der Inhalt der Kriegshandlung selbst geschildert, ohne Rücksicht darauf, wo er geführt wird. Das Werk gibt auch hier unerbittliche Tatsachlichkeit. Der Abschnitt "Der Seldherr" schließt das Werk und gibt unantastbare Grundsate über das Sührertum im Kriege.



Ein Bersuch der bollsommensten Bildsgestaltung des Feldheren. Groß-Oktab, 114S. m. 1 Photo auf dem Schuhumschlag u. 8 Bildern auf Aunstdruck u. 1 Ahnenstafel d. Feldheren. Ganzl. geb. RM. 3.50.

Generallt. a. D. Bronsart v. Schellens dorf urteilt über das Buch: "Es gibt kein Werk über den Feldherrn, das uns Deutsschen diesen Reden in allen seinen Taten und Auswirkungen so lebendig vor die Augen führt und in unsere Seele so unauslöschlich eingräbt, wie "Ludendorff, der ewige Rede".

Das Buch ist mit dem Herzen geschries ben und umfaßt den ganzen Menschen und Deutschen Ludendorff.

> Verlag Pfeiffer & Co., Landsberg (Warthe).

Der Verfasser vorliegender Schrift, Matthias Köpke, kann sich der obigen Buchbeschreibung des Werkes: "Ludendorff der ewige Recke" von Alfred Stoß, nach einem umfangreichen Schriftstudium der Werke Erich Ludendorffs uneingeschränkt anschließen. Ein umfangreicheres Werk zum Leben des Feldherrn ist: "Erich Ludendorff, Sein Wesen und Schaffen", herausgegeben von Dr. Mathilde Ludendorff und natürlich seine eigenen Lebenserinnerungen in 3 Bänden. Alle Werke sind digitalisiert erhältlich unter <a href="www.scribd.com">www.scribd.com</a>, <a href="www.scribd.com">www.archive.org</a> oder unter einer anderen Internetadresse.

Erich und Mathilde Ludendorff

# Die Judenmacht ihr Wesen und Ende

Mit 40 Abbildungen

Perausgegeben

bon

Dr. Mathilde Ludendorff



### Inhaltsverzeichnis

| Einleitung: Der Jude — eine Weltgefahr?           | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 9   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1. Des Juden Aberglaube und "fromme" Pflichten    |                              |     |
| Des Juden Aberglaube und unser Abwehrkampf .      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 17  |
| Der Jude gepeitscht durch Jahwehs kluch           | E.C.                         | 18  |
| Die jüdische Seele                                | M. C.                        | 25  |
| Der Kabbalahaberglaube des Juden                  | E.C.                         | 31  |
| Ein Schächtgesetz der Kabbalah                    | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 36  |
| Des Juden Seelenbild in seiner Sprache            | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 44  |
| 2. Des Juden Kampfscharen                         |                              |     |
| U) Die freimaurer                                 |                              |     |
| Das System aller Priesterkasten                   | M. C.                        | 51  |
| Juda, ein fanatisches Priestervolk                |                              | 53  |
| Die Freimaurer sind künstliche Juden              |                              | 59  |
| Das Einfangen der Großen in die Cogen             |                              | 72  |
| Die Abrichtung zum künstlichen Juden              |                              | 83  |
| Die Scheinkämpfe des Juden und seine Kampfscharen |                              | 93  |
| Das Geheimnis der Freimaurerei — die Beschnei=    |                              | _   |
| dung! / Freimaurer=Schurz und symbolische Be=     |                              |     |
| schneidung                                        | E.C.                         | 97  |
| Die Unmoral des jüdischen Rituals der Freimaurer= |                              |     |
| logen                                             | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 103 |
| Die Hochgradbrüder als bewußte Judendiener        | E.C.                         | 124 |
| Der Satanismus der Hochgradbrüder                 | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 133 |
| 3) Die Christen                                   |                              |     |
| Die Befahren des Christentums als Fremdglauben,   |                              |     |
| Okkultwahn und Judenlehre                         | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 142 |
| Die Christen sind künstliche Juden                |                              |     |
|                                                   |                              | . • |

|             | Die christlichen Kirchen im Hilfdienst für Judas völ-     |                                   |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|             | fische Ziele                                              | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 152   |
|             | Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemein-       |                                   |       |
|             | [chaft"                                                   | E.C.                              | 156   |
|             | Der Christ als gelähmter Untisemit                        | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$      | 164   |
|             | Der Papst und der Hohepriester                            | E.C.                              | 171   |
|             | Der Gnadenstuhl Jahwehs                                   | E. L.                             | 177   |
|             | Jüdische Mission                                          | m.c.                              | 179   |
|             | Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christentum       | $\mathfrak{E}.\mathfrak{L}.$      | 183   |
|             | Wie die Christen Judas Schafe wurden                      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 189   |
|             | Der "Bottesbegriff": Jahweh                               | E. C.                             | 194   |
|             | Die jüdische Moral gestaltet die Geschichte der Völker    | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 204   |
|             | Das Unheil der Säuglingstaufe und ihr jüdischer Sinn      | E. C.                             | 216   |
|             | Der Sinn der christlichen Taufe                           | M. C.                             | 220   |
|             | Die Judenblütigkeit Jesu — eine Grundlage der             |                                   |       |
|             | Christenlehre                                             | E. C.                             | 229   |
|             | Das "Daterunser", der Christen heiliges Gebet, das        |                                   |       |
|             | Kaddischgebet der Juden                                   | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 237   |
|             | Weibesächtung der Priesterkasten                          | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 243   |
|             | Der Jude Paulus und die frau                              | E. L.                             | 247   |
|             | Dom "verzeihlichen Betruge"                               | $\mathfrak{E}.\mathfrak{L}.$      | 252   |
|             | Das alte Testament — ein junges Buch                      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$      | 254   |
|             | Das "fabrizierte" neue Testament                          | E. L.                             | 270   |
|             | Artfremd und arteigen                                     | $\mathfrak{M}$ . $\mathfrak{L}$ . | 287   |
|             | Des Volkes Schickfal in christlichen Bildwerken           | E. C.                             | 292   |
|             | Judentum und Christentum ein Gegensat?                    | m. c.                             | 301   |
|             |                                                           |                                   |       |
| 3. De       | er Jude erfüllt die politischen und wirtschaftlichen from | men Pfli                          | chten |
| <b>3</b> r\ | 7 11 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                  |                                   |       |
| 21)         | Jüdisch fromme Politik                                    |                                   |       |
|             | Der feldherr enthüllt das politische Treiben der jüdi=    |                                   |       |
|             | schen Kampsscharen                                        | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 311   |
|             | Ein Nationalfeiertag zu Ehren Jahwehs                     | $\mathfrak{E}.\mathfrak{L}.$      | 314   |
|             | Der Judenfluch des Hauses Romanow und eine                |                                   |       |
|             | "monarchisch=nationale" Zeitung                           |                                   | •     |
|             | Cannenberg                                                | E. C.                             | 32 L  |
|             | Immer der gleiche Volksbetrug                             | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$      | 325   |
|             | Deutschland als Sündenbock                                |                                   |       |
|             | Das Unto der jüdischen Konfessionen                       |                                   |       |
|             | Seht die Schlachtschafe                                   | E. C.                             | 336   |
|             |                                                           |                                   |       |

| über jüdische Weltmacht und das "Pro-Palästina-                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                    | 340             |
| Die Judenherrschaft im [8. Jahrhundert und heute<br>nur ein Pro-Palästina-Komitee! | 344             |
| Der Judenstaat Palästina nach Deutschen Siegen . E.C.                              | 346             |
| Was will der Jude mit Palästina? — Aus einer                                       |                 |
|                                                                                    | 352             |
| 3) Jüdisch fromme wirtschaftliche Ausraubung                                       |                 |
| Das Enteignen eine "schwere Arbeit" M.C.                                           | 360             |
| Der arbeitende Mensch in der Wirtschaft E.C.                                       | 373             |
| Freie Wirtschaft E. C.                                                             | 381             |
|                                                                                    | 389             |
| Weg mit Goldwährung und Börse E.C.                                                 |                 |
|                                                                                    |                 |
| 4. Über jüdische Kampfesweise und wirksame Abwehr                                  |                 |
| Unsere Kampfesweise                                                                | 405             |
| Die "Mondnatur" auf der Drehscheibe M. C.                                          | 407             |
| Im Kampf gegen Juda                                                                | 413             |
| Ist der Jude nur ein Parasit? M. C.                                                | 417             |
| Antisemitismus gegen Antigojismus E. C.                                            | 421             |
| Sinnvoller Abwehrkampf gegen die Juden M. C.                                       | 428             |
| Der Jude und die Deutsche "Ceichtgläubigkeit" gegen=                               |                 |
| über jüdischen Kampfesweisen E.u.M.C.                                              | 432             |
| Vom unsichtbaren Hakenkreuz E.C.                                                   | 434             |
| Die gespaltene Kriegsführung des Juden E.C.                                        | 438             |
| Durch Sektenkämpfe zum Siege über freie Völker . M. C.                             | 442             |
| Schluß: Freiheit oder Kollektiv?                                                   | 446             |
| Verzeichnis der Erstveröffentlichungen der einzelnen Aufsätze                      | <del>4</del> 53 |

.

# Nachfolgend die Lebenserinnerungen "Statt Heiligenschein und Hexenzeichen mein Leben"

# von Mathilde Ludendorff

(Dr. von Kemnitz)

in 6 Bänden.

# Statt Heiligenschein oder Herenzeichen mein Leben

I. Teil Kindheit und Jugend

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnit)

Mit acht Abbildungen

# Durch Forschen und Schicksal zum Sinn des Lebens

II. Teil von:

Statt Heiligenschein oder Hexenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnitz)

Mit zwölf Abbildungen



# Erkenntnís – Erlösung

III. Teil von:

# Statt Heiligenschein oder Herenzeichen mein Leben

von

### Mathilde Ludendorff

(Dr. von Kemnig)

Mit zehn Abbildungen



Verlag Hohe Warte

Franz von Bebenburg Pähl 1952

# Herrliches Schaffen

und des

# Freiheitskampfes ernster Beginn

IV. Teil von:

Statt Beiligenschein und Herenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnig)

Mit vierzehn Abbildungen

# Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

V. Teil von

Statt Zeiligenschein und Zerenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff

(Dr. med. von Kemnitz)

Mit 16 Abbildungen

19 67

Verlegt bei Franz von Bebenburg in Pähl

# Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

VI. Teil von

Statt Zeiligenschein und Zepenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff
(Dr. med. von Kemnig)

Mit 18 Abbildungen

19 68

Verlegt bei Franz von Bebenburg in Pähl

Mathilde Ludendorff (Or. von Remnit)

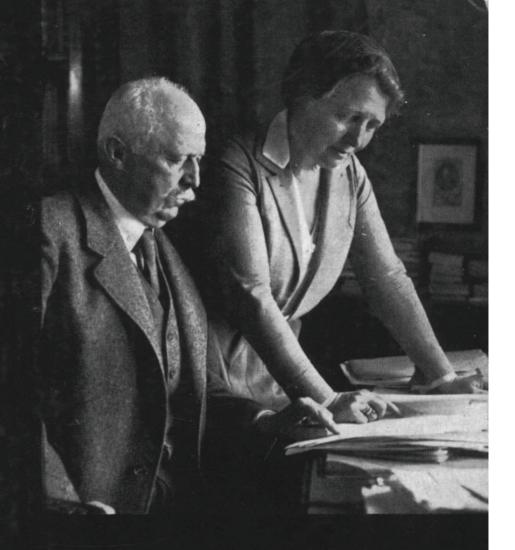

Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

Die Jahre von 1929-1933/37

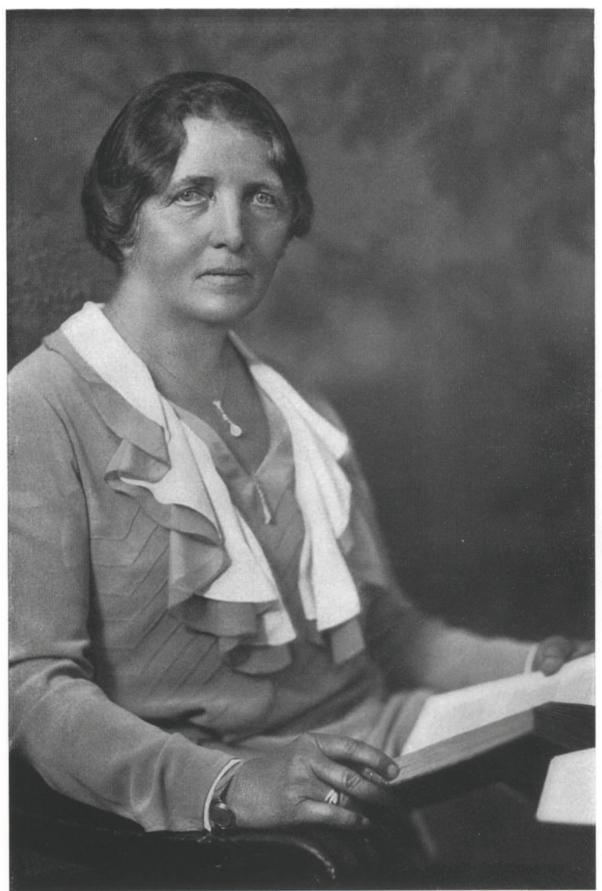

Got. Grainer

Marphi diventif

# Mathilde Ludendorff

### ihr Werk und Wirken

Herausgegeben von

### Beneral Ludendorff

geschrieben

von ihm und anderen Mitarbeitern

Die Federzeichnungen stammen aus der Hand von Lina Richter, geb. Spieß



Ludendorffs Verlag G.m.b.H./ München

### Inhaltsangabe:

|    |                                                             | Geite |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|
|    | Der Sinn dieses Werkes. Von Seneral Erich Ludendorff        | 1     |
|    | Aus dem Leben:                                              |       |
| 1. | Aus dem Leben mit meiner Schwester. Von Frau Frieda Stahl,  |       |
|    | geb. Spieß                                                  | 5     |
| 2. | Mutter und Kinder. Von Ingeborg Freifrau Karg von Beben-    |       |
|    | burg, Hanno und Asto von Kemnitz                            | 22    |
| 3. | Als Lebens- und Kampfgefährtin. Von General Erich Luden-    |       |
|    | dorff                                                       | 39    |
|    | Als Arzt:                                                   |       |
| 4. | Mathilde Ludendorff als Arztin und ihre Bedeutung als Arzt. |       |
|    | Von Dr. med. Karl Friedrich Gerstenberg                     | 70    |
| 5. | Heilig sei die Minne. Von Frau Rektorin Margarete Rosikat   | 87    |
|    | Als Vorkämpferin für ihr Geschlecht:                        |       |
| 6. | Die Frau im öffentlichen Leben von Volk und Staat. Von Frau |       |
|    | Isse Wentel                                                 | 97    |
| 7. | Die Mutterschaft und ihr Erzieheramt. Von Frau Friederike   |       |
|    | Emmerich                                                    | 115   |
|    | Als Kämpfer gegen die überstaatlichen Mächte:               |       |
| 8. | Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Machte. Von  |       |
|    | Fräulein Elly Ziese                                         | 131   |

|     |                                                                | Geite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 9.  | Abwehrkampf gegen die Christenlehre. Von Rudolf Schmidt        | 154   |
| 10. | Abwehrkampf gegen den Okkultismus. Von Hermann Rehwaldt        | 172   |
|     |                                                                |       |
|     | Als Schöpfer Deutscher Gotterkenntnis:                         |       |
| 11. | Die Philosophie auf dem Wege zur Erkenntnis. Von Walter        |       |
|     | Löhde                                                          | 188   |
| 12. | Der göttliche Ginn des Menschenlebens. Von Rektorin Frau       |       |
|     | Margarete Rosikat                                              | 200   |
| 13. | Das Werden des Weltalls und der Menschenseele. Von Se-         |       |
|     | neral Erich Ludendorff                                         | 216   |
| 14. | Das Wesen der Geele. Von Nervenarzt Dr. med. Georg Rochow      | 235   |
| 15. | Wesen und Ziele der Erziehung nach der "Philosophie der Er-    |       |
|     | ziehung". Von Lehrer Ernst Hauck                               | 253   |
| 16. | "Die Philosophie der Geschichte" als Grundlage der Erhaltung   |       |
|     | unsterblicher Völker. Von Studienrat Hans Find                 | 272   |
| 17. | Wesen und Macht der Kultur nach dem "Gottlied der Völker".     |       |
|     | Von Kapitan Alfred Stoß                                        | 292   |
| 18. | Der Schöpferin der Deutschen Gotterkenntnis — ein Gedicht. Von |       |
|     | Lehrer Ernst Hauck                                             | 311   |
|     | Mathilde Ludendorff im Werk und Wirken. Von General Erich      |       |
|     | Ludendorff                                                     | 313   |
|     |                                                                |       |
|     | Anlagen:                                                       |       |
|     | Ahnentafel von Frau Dr. Mathilde Ludendorff                    |       |
|     | Werke und Schriften von Frau Dr. Mathilde Ludendorff           |       |
|     | Auffätze von Frau Dr. Mathilde Ludendorff                      |       |

# Besitzen Sie schon alle Bände der "Blauen Reihe"?

Die "Blaue Reihe" ift Wegweiser und Belfer gu Deutscher Lebensgestaltung in Deutscher Gotterkenntnis fur ben Ginzelnen und fur bas Bolt.

Die "Blaue Reihe" umfaßt Abhandlungen von Frau Dr. Mathilde Ludendorff, die so allgemeinverständlich geschrieben sind, daß es teine Schwierigkeiten für den Leser gibt, in den Inhalt einzudringen und ihn, wenn er sich dann auf den gleichen Boden zu stellen vermag, zur Leitlinie seiner Lebensführung zu machen. In der "Blauen Reihe" sind bisher erschienen:

- Band 1: Deutscher Gottglaube
  - geh. 1.50 RM., Gangl. 2.- RM., 84 Geiten, 46.-50. Ifd., 1938
- Band 2: Aus der Sotterkenntnis meiner Werke geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 27.-31. Taufend, 1937
- Band 3: Sippenfeiern-Sippenleben geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 96 Seiten, 6.-10. Tfd., 1937
- Band 4: Für Feierstunden geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 124 Geiten, 1937.
- Band 5: **Wahn und seine Wirtung** geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 100 Geiten, 1938.
- Band 6: Bon Wahrheit und Irrtum geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 104 Geiten, 1938.
- Band 7: Und du, liebe Jugend geh. 1.50 RM., Gangl. 2.50 RM., 104 Geiten, 1938.

Behntausenden von Deutschen Volksgeschwistern haben die Bande der "Blauen Reihe" schon Anregung, Bereicherung und Freude gebracht. Hiermit ist jedem auch die Möglichkeit gegeben, anderen durch Geschenke zu Sippenfesten oder Feiertagen Freude zu bereiten. Die Bande der "Blauen Reihe" sind durch Inhalt und geschmachvolle Ausstattung bestens dafür geeignet.

Bu beziehen durch ben gefamten Buchhandel und die Ludendorff-Buchhandlungen. Beftellungen nehmen auch die Buchvertreter unferes Berlages entgegen.

Ludenborffs Berlag, G. m. b. S., Manchen 19

Hinzu kommen noch der Band 8: "Auf Wegen zur Erkenntnis" und Band 9: "Für Dein Nachsinnen".

Alle Bände im Internet unter <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder anderen Internetadressen einsehbar oder käuflich zu erwerben.

### Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik

"Der Quell", Zeitschrift für Beistesfreiheit, brachte folgenden Brief Dr. M. Subendorff s.

#### Gehr geehrter Bert!

In Ihrem Briefe vom 19. 8. fragten Sie an, ob ich für Ihr Novemberheft "Der Weg" einen kurzen Beitrag aus meiner Feder zu geben gewillt sei. Bewiß würde ich Ihnen diese Bitte nicht abschlagen, aber das nunmehr endqültig rechtskräftige Urteil der Spruchtammer München, das mich in die Bruppe der Aktivisten eingestuft hat, verbietet mie leider nicht nur viele Dinge, die ich beim besten Willen gar nicht erstrebe, so zum Beispiel das Amt eines Notars und eines Nechtsanwaltes, das mir als Psychiater und Philosoph im 75. Lebensiahr ein klein wenig zu mühsam zu erreichen wäre, sondern auch unter anderem die schriftstellerische Lätigkeit auf 7 Jahre hin. Aber diesen Brief können Sie sa, da Sie nicht von der Spruchkammer an geistige Ketten gelegt sind, ganz so verwenden, wie Sie wollen.

Es wird vielleicht die Leser Ihrer Zeitschrift interessieren können, daß ich in ben 32 Jahren meines politischen Ringens für die Kreiheit aller Bölker der Erde sehr oft eine sehr ernste Erfahrung gemacht habe. Besonders bei der Abwehr der großen Gesahr für die wirtschaftliche und geistige Selbständigkeit und Freiheit der Bölker, die wir in dem indisch-orthodoren Weltziel sehen müssen, fehlen oft die gründlichen Kenntnisse über den Glauben, der in den Vertretern des südischen Volkes die sich für das messianische Weltreich unter südischer Oberherrschaft einseben, alles wirtschaftliche, politische und kulturelle Handeln und Unterlassen bestimmt. Aus solcher Erfahrung heraus habe ich die Spruchkammer-Anklagen gegen mich dazu verwertet, solchen Wißständen für die Gegenwart und Zukunft ein Ende zu machen.

Aus den religiösen, für den gläubigen Juden maßgebenden Werken und aus den geschichtlichen Dokumenten habe ich alles Wesentliche und Unentbehrliche zusammengetragen. In beiden Instanzen wurde mir aber verwehrt, den Wahrheitsbeweis zu bringen doch kann ihn seder dem stenographischen Bericht auf hundert Druckseiten (Verlag Johe Warte, (13 b) Pähl b. Weilheim/Obb.) entnehmen. Wie wichtig es bei der Aberwindung der großen Gefahr ist, hier ganz genau Bescheid zu wissen und den Juden durch seinen eigenen Blauben zu überwinden, dafür möchte ich ein kleines Erlebnis diesem Briefe anvertrauen.

Den vier Jahren Spruchkammerverfolgung gingen eineinhalb Jahre voraus, in denen ich von allen möglichen Gektionen ber Demokratie der USA vernommen wurde, mahrend die Security Police gar manches Mal mit dem Auto schon vor der gure fand, um mich nötigenfalls abzuführen Go tam denn auch einmal ein Mann, dem der Saft gegen mich nur so aus ben Augen sprühte und der mit Dilfe eines sehr starken Stimmaufmanbes hoffte mich verängstigen zu können. "Wollen Sie alles verantworten, mas Sie in ber Zeitschrift "Am heiligen Quell' veröffentlicht haben?" fragte er brobent "Matürlich, es fteht ja auch mein Rame babei." - Darauf wurden mir Stellen aus Artikeln vorgelesen, die offenbar als ein großes Verbrechen angesehen wurden, und als ich dabei völlig ruhig blieb, kam die Frage nicht gesprochen, sondern geschrien: "Wissen Sie denn gar nicht, was Ihnen bevorsteht?" — "O boch, ich habe ja schon ein ganzes Jahr hindurch den herrlichen Freihritsgeist der Demokratie der USA kennen gelernt und weiß recht wohl, mas mir bevorsteht aber ich begreife Sie überhaupt nicht." — "Was fällt Ihnen ein?" — "Ja, mochten Sie nicht horen, weshalb Sie mir so unbegreiflich sind? Wenn ich mich nicht sehr irre, sind Sie doch Jude. Und ich möchte darauf wetten, daß Sie ein orthodorer Jude sind, deshalb begreife ich gar nicht, warum Sie so mit mir verfahren! Sie miffen boch fo gut wie ich, daß Isaat, der von Ihrem Bott Jahweh selbst vor dem Opfertode behütet wurde, in allen seinen Worten so maßgebend und unantastbar ist wie Ihr Bott Jahweh selbst." - Der Besichtsausdruck veranderte sich schon ein wenig. - "Sie wissen auch, daß sein Sohn Jakob, der sich durch eine List den Segen für Esau erschlich, das judische Bolt bedeutet. Der Segen, der Jakob den Tau des Himmels, die Fettigkeit der Erde, Korn

und Wein die Fülle verheißt und ihm zusagt, daß die Völker ihm dienen mussen und ihm zu Füßen fallen muffen, wird von allen orthodoren Juden mit Freuden begrüßt und mit Eifer zur Erfüllung geführt. Niemals wird irgendein orthodorer Jude, also niemals werden auch Sie selbst diesen, die Weltherrschaft verheißenden Segen Jahwehs durch Isaat vergeffen!" - Bag und Broll find aus bem Geficht verschwunden, und Spannung, was nun noch von mir gesagt wird, liegt auf den Zügen. — "Bern aber vergessen alle orthodoren Juden und auch Sie in dieser Stunde ben zweiten Segen, den Jahreh durch ben Mund Isaaks nun dem Gau gibt, nachdem er die List erkannt hat. Gau ift alles nichtjudische Bolt, das wissen Sie! Und Sie wissen auch, daß in Ihrer Thora im 1. Buch Moses 27, Bers 39 und 40 zu lesen steht: "Da antwortete Isaat, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe ba, Du wirst keine fette Wohnung haben auf Erden und der Lau des himmels von oben her ist Dir fern. Deines Schwertes wirst Du Dich nahren und Du wirst Deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, bag Du Dich aufraffst und sein Joch von Deinem Palse reißen wirst und auch herr bist.' - Und nun tommen Gie als orthodorer Jude und magen es, mir zu broben und Strafen in Aussicht zu stellen für das, mas ich gesprochen und geschrieben habe? Mein Mann und ich haben in der Judenfrage nie ein Wort geschrieben oder gesprochen, das etwas anderes gewesen wäre als das Abschütteln des Joches Jakobs von unserem Salse, mit dem Ziele auch herr zu sein. Wer also erfüllt denn hier die Berheißung, die Jahweh durch Isaat gibt? Nun, ich bente doch, der Esau in Gestalt meines verstorbenen Mannes und ich! Und wer magt es, Ihrem Botte Jahmeh zuwiderauhandeln?"

Das Besicht mir gegenüber ift weiß. Der Jude erhebt sich, spricht mit der Stimme bebend

die Worte: "Ich danke sehr", verbeugt sich und verläßt rückwärtsgehend den Raum.

Dieser kleine Vorfall ist nur einer von sehr vielen Erfahrungen in dieser Richtung während 32 Jahren. Zweierlei möchte er benen, die die Gefahr überwinden wollen, an die Geele legen. Einmal, daß sie den zusammengetragenen Wahrheitsbeweis gründlich aufnehmen und verwerten. Und zum anderen, daß sie sich tief einprägen: Nur der Ramps wird hier zum Ziele führen, der gerade den orthodoren Juden als von ihrem Botte Jahweh selbst verheißener Kamps erscheinen muß, ein Ringen um die Freiheit aller nichtzüdischen Völker, der niemals über das Ziel hinausschießt, der niemals etwas anderes ist als das in ernster Moral verwirklichte Abschütteln des Joches Jakobs von dem Halse und der Wunsch aller Bölker, selbst auch Herr zu sein. Es lebe die Freiheit aller Bölker!

Dr. Mathilde Ludenborff

### Noch einmal der Esaus Segen

Aus einem Briefe Dr. Mathilde Ludendorffs

Es wundert mich keineswegs, daß man meine Feststellungen über den Esausegen widerlegen möchte. Wir dürsen schließlich nicht vergessen, daß viele Freismaurerlogen, deren eingeweihte Hochgradbrüder sie zur Errichtung und Erhaltung des Tempels Salomons zu lenken haben, in Deutschland wieder neu an der "Arbeit" sind.

Das Messianische Reich soll also noch nicht bestehen? Es soll nicht mit Recht auf den 14. 5. 1948 von uns angesetzt sein? Man sagt Ihnen: als Beweis hierfür brauche man doch nur auf den außergewöhnlich heftigen Streit der großen südischen Organisationen hinzuweisen, der gerade über die wirtschaftliche Versorgung des Staates Israel entbrannt sei? Wie schlicht sind Sie unterrichtet, daß Ihnen solcher Hinweis einleuchtet! Zank und Streit werden immer im südischen Volk blühen, besonders wenn es sich um das Mittel zur Weltmacht, um das Geld handelt! Gewiß, der echte Ramps zwischen den Juden in Israel und in der "Diaspora" und der Scheinkamps zwischen Zionisten und Antizionisten innerhalb der Diaspora

ist sehr heftig. Ben Gurion hat ihn auch keineswegs durch seinen Tadel über die zugeschnürten Geldsäcke in der Diaspora befänftigt. Ja, die dann aus Empörung gegründete "Bond Aktion" hat die "Joint" der südischen Hochfinanz zu dem Entschluß gebracht, die Sammlungen für Ifrael überhaupt abzustellen, bis diese "Bond Attion" wieder aufgehört habe. Das war der Grund, weshalb Adenauer fo fanft gedroht wurde, falls Deutschland nicht der Geldnot Ifraels durch Zahlung von mehr als 3 Milliarden DeMark abhülfe. Damit hatten zugleich die Araber die Antwort Baruchs auf ihr Bundnis mit dem Papst, als auch der Papst seine Antwort zu seinem Plan des heiligen romischen Reiches deutscher Nation, denn Adenauers Anhang in der Bundesrepublik erlitt durch die Bonkotterklärung der Araber stars ken Abbruch. Aber gerade der Umstand, daß er Baruch spielend gelingt, Folgezustände aus dem Bank ber judischen Organisationen mit den politischen Fernzielen und mit dem Spiel auf dem Schachbrett Europas zu vereinen, sollte Ihnen doch jut Genüge beweisen, daß das Meffianische Reich eben schon Gegenwart ift. Det auffallende, öffentliche Streit zwischen großen judischen Organisationen kommt nicht von ungefähr: ift es doch setzt umfo notwendiger, diese Gosim im Zweisel zu halten, damit sie nur sa nicht ihr nach südischer Orthodoxie bestehendes Recht in Anspruch nehmen, nämlich "sich aufzuraffen, das Joch Jacobs von ihrem Dalse zu reißen und auch Berr" zu sein (Moses I, 27, Bers 39 - 40).

Die Hauptsache ist, daß die "Vereinten Nationen" die große jüdische Dachsorganisation des gesamten Judentums, den 1936 gegründeten "jüdischen Weltstongreß", anerkannt haben. Diese Dachorganisation senkt die UNO, die ja eine sür die jüdische Weltseitung beruhigende jüdischesfreimaurerische Mehrheit hat, ganz unauffällig. Neben dieser Organisation, die die politische Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft darstellt, steht dann noch die sinanzielle, die "Joint", als zweite össentliche Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft in Gestalt der jüdischen Hochsinanz. Wollen Sie noch mehr Beweise? Nun gut! Die genannten Streitigkeiten der jüdischen Berbände werden im übrigen nie die Leitung des südischen B'nai Brith stören dürsen oder wollen. Ebenso wenig wird sich der Einsstädischen B'nai Brith stören dürsen oder wollen. Ebenso wenig wird sich der Einsstädischen Berbände eingeweihten Hochgradbrüder je mindern. Von Zank und Streit ist niemals etwas Bedrohliches sür das Judentum zu erwarten, da über allem, ganz wie über dem einzelnen Juden, die Gesetz eter Thora als unsantastbares Wort Jahwehs siehen, auch wenn kein Rabbiner zugegen ist. Wehe

dem unfolgsamen "Maser".

Nun, wenden Sie aber noch ein, weite Teile des Judentums lehnten es ab, in Israel das ersehnte Messianische Reich zu sehen. Sie weisen darauf hin, daß Juden, die voll Possung aus deutschen OP-Lagern nach Israel ausgewandert waren, nach Monaten nur mühsam, durch einen zum Schein vorgenommenen Abertritt zum Katholizismus aus diesem, wie sie sagten, "grauenvollen Zwangsghetto mit Briefzensur und fortwährender Bespitzelung" die ersehnte Ausweisung erhielten. So sei der 14. 5. 48 als Gründungstag des Staates Israel nicht mit der Errichtung des Messianischen Reiches gleichzusen. Aber gerade an diesem Sinwand kann Ihnen bewiesen werden, was man abstreiten will. Als Unterlage sür die Tatsache, daß die jüdische Leitung die USA als das Land ihrer eigentslichen Weltherrschaft, das Land Israel aber nur als symbolisches Kennzeichen dieser Derrschaft ausehen, mag Ihnen solgende Mitteilung dienen. H. Friedrichsen weist uns darauf hin, daß die "Bereinten Nationen" ganz össentlich als die der jüdischen Weltherrschaft untergebenen Völser des Erdballs kenntlich gemacht wurden. Er schreibt:

"Es hat einen Sinn, den gleichen sombolischen Sinn, warum auch die Fahne der Vereinten Nationen bis auf eine Kleinigkeit sich mit der Fahne Ifraels deckt."

Was aber brachte er zuvor schon als Beweis dafür, daß die UNO für die Weltleitung par nichts underes bedeutet als die vollendete Errichtung des Messianischen Reiches durch den Sieg der Juden 1948 über die Sprier und Araber, der dann zur Errichtung Israels führte? Er zitiert zunächst aus JEA:

"Bierzig Tonnen Steine aus den Castel-Steinbrüchen bei Jerusalem werden beim Bau des Uno-Sebaudes in New York verwendet. Die Kampfe an den Castel-Höhen

im Jahre 1948 brachten bie Wende im fübischen Unabhängigkeitskampf."

Dann aber fährt der Verfasser mit Recht fort:

"Da nicht anzunehmen ist, daß in den ganzen Bereinigten Staaten sich keine geeigneten Steine sinden sollten, um das Gebäude der "Bereinten Nationen" in New York zu errichten, so muß der Transport dieser Steine aus Israel und ausgerechnet von den Quaste (das ist die arabische Form des Ortes) Höhen, wo die tapfere Freiwilligen-Truppe der Araber unter Abdurrahman el Husseini im Feuer der gleichzeitig von der Sowjetunion und den USA mit modernen Wassen belieferten Juden verblutete, einen Sinn haben."

Diese prablerische Meldung der JTA ist für uns sehr wesentlich. "Der Zorn Jahrehs" müßte die Prahler nach jüdischem Slauben dafür strafen, daß sie uns diesen großen Gefallen getan haben! Denn nun ist sa klipp und klar, daß die jüdische Weltleitung selbst den Beginn des Messianischen Weltreiches auf den 14. 5. 1948 datiert. Wir wissen nun, was die vierzig Tonnen Steine für das Gebäude der UNO dem Judentum offen zu künden haben: Der "einzige Unterschied" zwischen der messianischen Zeit und der vormessianischen ist heute Tatsache: die vereinten Nationen des Erdballs sind dem jüdischen Volk unterkänig – wie es

der Talmud für den Anbruch diefes Zeitalters ausfagt.

Die Stunde, in der der gesetweitene Jude erstmals dessen gegenwärtig sein muß, daß die nichtsüdischen Bölker (der "Esau") "sich aufrassen, das Joch Jacobs (des Juden) von ihren Schultern reißen und auch Herr sind", ist also heute gestommen. Möge die Auftlärung über den Sau-Segen sich ganz der ungeheuren Bedeutung dieser geschichtlichen Stunde gemäß Bahn brechen! Gilt es doch alle nichtsüdischen und nichtdristlichen Völker, aber auch alle Chrissen und Freimaurer über die Berheißung Jahwehs an Sau nach jüdischem Seheimsinn auszullären, und diese Auftlärung auch noch mit den vorhin genannten, vom Judentum selbst gelieserten Beweisen zu verbinden. Erst in dieser Stunde hat nach jüdischem Seheimglauben Sau verbinden. Erst in dieser Stunde hat nach jüdischem Seheimglauben Sau das Recht, das Joch abzuwersen und selbst Herr zu sein, denn der Segen sür Sau hat erst dann Gültigkeit, wenn die Berheisung sür Jacob erfüllt, dieser also Herr über viele Völker ist. Sehenso wichtig und dringlich ist aber auch die Aufgabe, allen Juden nun den Segen sür Sau in Erinnerung zu bringen, dessen Seheimsinn sie sa kennen. Furchtbare Weltkriege, Stlavenelend in Fülle könnten verhütet werden, wenn dies rechtzeitig gelingt!

Dandeln Sie also dementsprechend, ehe es zu spät ist. Noch nie wurde allen Wissenden eine so hohe Möglichkeit Unheil zu verhüten gegeben. Noch nie lag auf

allen so hohe Verantwortung!

Es lebe die Freiheit!

Dr. Mathilde Ludendorff.

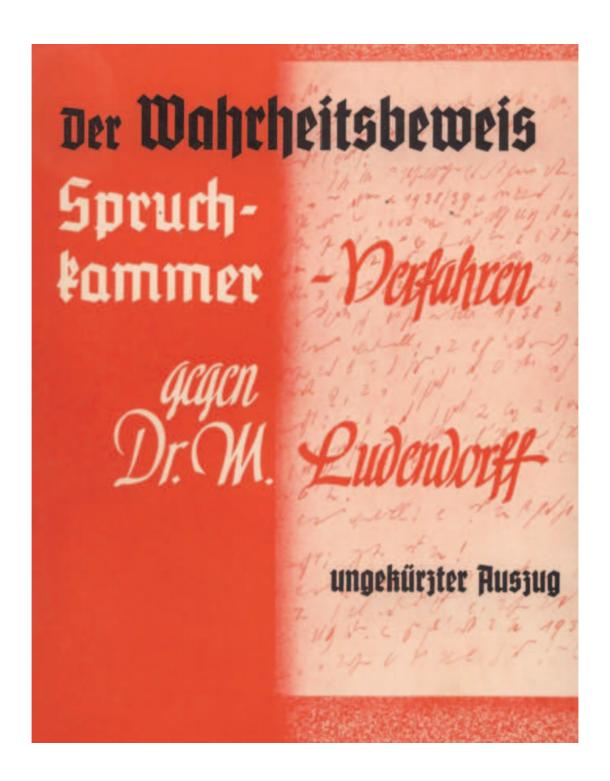

#### Der Wahrheitsbeweis

Das von Dr. Mathilde Ludendorff in der Abhandlung "Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik" (S. 2 letzter Absatz des genannten Aufsatzes) erwähnte Buch. Es wird darin über die Gefahr von jüdischen, christlichen und freimaurerischen Glaubenslehren für die wirtschaftliche Selbständigkeit, für die Freiheit und für das Leben der nichtjüdischen Völker berichtet! Ungekürzter Auszug aus dem Berufungsantrag des Rechtsanwaltes Eberhard Engelhardt. Herausgegeben von Franz von Bebenburg/Pähl, Verlag Hohe Warte, 89 Seiten. Digitalisiert erhältlich im Internet unter <a href="www.scribd.com">www.scribd.com</a>, <a href="www.archive.org">www.archive.org</a> beim Verlag Hohe Warte, <a href="www.hohewarte.de">www.hohewarte.de</a> oder einer anderen Bezugsquelle.

Folgend einige Zusammenstellungen von Matthias Köpke als e-Bücher im Internet unter: www.archive.org, www.scribd.com oder anderen Quellen:

- 1. "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", 2014.
- 2. "Das Buch der Kriege Jahwehs", 2014.
- 3. "Kampf für Wahlenthaltung Ein Mittel zur Vernichtung des Systems? Ein Mittel zur Deutschen Neugestaltung?", 2013.
- 4. "Kampfgift Alkohol", 2013.
- 5. "Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff", 2014.
- 6. "Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR Deutschland", 2014.
- 7. "Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe", 2014.
- 8. "Scheinwerfer-Leuchten", 2014.
- 9. "Haus Ludendorff und Wort Gottes", 2014.
- 10. "Jahweh, Esausegen und Jakobs Joch", 2014.
- 11. "Es war vor einhundert Jahren", 2014.
- **12. "Destruction of Freemasonry through Revelation of their Secrets" von Erich Ludendorff;** Herausgegeben von Matthias Köpke, E-book, 2014.
- 13. "Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff" Eine Übersicht ihrer Veröffentlichungen, 2014.
- **14. "Denkschrift: Mit brennender Sorge"**, Offener Brief, 2015.
- 15. "Drei Irrtümer und ihre Folgen", Okkultismus, 2015.
- 16. "Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahweh und seiner Kirche", 2015.
- 17. "Warum sind meine Kinder nicht geimpft?", 2015.

Besuchen Sie auch den Internetkanal bei Youtube: <a href="https://www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing">www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing</a>